





٠,





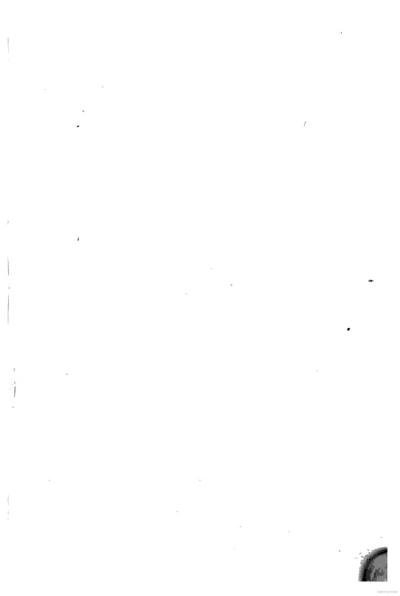

# Novellenbuch

bon

Johannes Scherr.

Erfter Banb.

## Shiller

fulturgeschichtliche Novelle in sechs Büchern.

Banb I.

## Shiller.

### Kulturgeschichtliche Novelle in sechs Büchern

non

### Johannes Scherr.

. . . . . . . . . . . Das Jahrhundert 3ft meinem 3beal nicht reif. 3ch lebe, Ein Burger berer, welche tommen werben. Don Rarlos 3, 10.

Rendurchgefehene und verbefferte Auflage.

Erfter Banb.

Leipzig, Berlag von Ernft Julius Günther. 1873.

Digitized by Geogle

100

PT 2463 S6 S4 1873

#### Dem Freunde

## Dr. Lorenz Brentano,

Konful ber Bereinigten Staaten in Drefben,

zugeeignet.

•

.

Bürich, Mai 1873.

Lieber Freund! Sie werben, ich weiß es, mein "Novellenbuch", beffen erste brei Bände ich Ihnen mit biefen Zeilen zusenbe, in demfelben Sinn empfangen, in welchem es bargeboten wird: — im Sinne gegenseitiger Achtung, aufrichtiger Zuneigung und herzlichen Vertrauens.

Der Gebanke, meine erzählenden Schriften zu sammeln, zu sichten und unter Beifügung von noch ungedruckten neu herauszugeben, ist in der bittersten Schmerzenzeit meines Lebens entstanden. Sie wissen, welche Zeit ich meine. Ich fühlte die zwingende Nothwendigkeit, an dem alten vielerprobten Stade der Arbeit mich wieder aufzurichten, damit ich meinen Pflichten genügen könnte, und doch wollten die Versuche, ernste Studien vorzunehmen, nicht gelingen. Da bot mir die freundliche Zuvorkommenheit meines Verlegers

bie willsommene Möglichkeit einer leichteren Arbeit und bie Frucht derselben ist das "Novellenbuch", zu bessen Heraus=gabe mich insbesondere der große Erfolg meines "Michel" ermunterte.

Die kulturhistorische Novelle "Schiller", welche, sorafältig revidirt, hier in neuer Auflage erscheint, war seit Jahren im Buchhandel vergriffen. Ich schrieb sie im Jahre 1855 als eine Art Vorstudie zu meinem Buche "Schiller und feine Zeit". Die Absicht war, ein burchweg auf guellen= mäßigen Zeugnissen ruhendes, zugleich getreues und anschaulich = belebtes Bild einer bedeutsamsten Aulturepoche unseres Landes zu geben, ein Bild, bessen Mittelpunkt allerdings der große Dichter sein sollte, ohne jedoch der Held -— das Wort im Sinne von "Romanhelb" genommen zu sein. Wissende Urtheiler — ber unwissenden gibt es mehr in unseren Tagen frechster Kläfferei — haben mir bezeugt. daß diese Absicht erreicht worden. Die Novelle "Rosi Zurflüh" habe ich im Hochgebirge ausgedacht und nieder= geschrieben. Man follte, bent' ich, barin etwas von Alpen= luft spuren. Sie ist ebenfalls neu aufgelegt und, wie ich meine, in manchem verbeffert. Die Katastrophe darin habe ich streng einer Thatsache nachgebildet. Es gibt solche großberzige Frauen wie meine Heldin; wenigstens hab' ich eine gekannt, welche die furchtbare Brüfung der Rosi im gegebenen Kalle nicht minder alorreich bestanden haben würde eine, die nur einmal mich betrübte, an jenem schwarzen Tage, als sie plöglich fortging, ohne mich mitzunehmen . . . . Die Novelle "Brunhilb" brachte ich binnen etlichen Tagen in Interlaken zu Bapier, nachdem eine am Ruße ber Thurmruine von Golzwyl verträumte Morgenftunde bie Anregung gegeben hatte. "Werther-Graubart" endlich ift eine psychologische Studie, welche anzustellen Reiseeindrücke vom vorigen Sommer mich veranlaßten. Diese Novelle hat übrigens die Kenntniß meines "Michel" zu ihrer, wenn auch nicht gerade unumgänglichen Voraussetzung. Bon ber Aufnahme ber porliegenden drei ersten Bände des Buches in der Lesewelt wird es abhängen, ob noch zwei bis drei weitere Bande nachfolgen werben. Man bindet eben gern feine Garben, mann es bem Abend zugeht.

Und es geht ja bem Abend zu. Es bedarf nicht bes grauen Memento an meinen Schläfen, ich merke es schon an meiner Kampsesmüdigkeit. Wenn aber einer volle dreißig Jahre lang redlich mitgestritten, so hat er sich dadurch doch wohl das Recht erworben, des ganzen Getümmels und Gestöses satt und überdrüssig sein zu dürfen. Auch ohnedies ist mir die Streitsreudigkeit nachgerade abhanden gekommen.



Ein Mann, welcher mit offenem Bifir zu fechten und seine Losung ehrlich = laut auszugeben gewohnt ist. kann es nicht für anftändig halten, mit Gesellen sich herumzuschlagen, welche heute schwarz, morgen roth, übermorgen funterbunt vermummt sind, heute partikularistisch greinen, morgen internationalistisch geifern, übermorgen kommunistisch grun-Es läuft zu viel marobirendes Gefindel und friecht zu viel ekelhaftes Geziefer bermalen auf ber Kampfbahn herum. Da muß am Ende jeder Kampf zu einem anwidernden Duell mit ber befannten ewigen Wanze werden, welcher "Geftank als Waffe dient". Wer, lieber Freund, konnte eine Ehre barin suchen und finden, von solchem Gewürme, so es nach unsern Fersen beißt und sticht, auch nur Notiz zu nehmen? Es ware ja boch eitel, baffelbe in bas schmutige Dunkel feiner Anonymität hinein zu verfolgen: benn man könnte ihm nicht einmal die Röpfe zertreten, weil biese Röpfe unfindbar klein find. Etwas gutes haben ja auch wohl die Angriffe, welchen man von seiten bes baren Unverstandes, der rohen Unwissenheit, der schamlosen Fälscherei und der bübischen Ge= meinheit ausgesetzt ist: — man braucht mit der Abwehr keine Zeit zu vertröbeln; benn die Sprache ber Verachtung heißt Schweigen.

Ja, lieber Freund, ich bin herzlich kampfmüde und ge=.

denke fortan mit den verschränkten Armen eines ausgedienten Beterans dem unendlichen "bellum omnium contra omnes" zuzusehen. Es gibt ja der jungen Kräfte ausreichend viele, welche hoffnungsgrün genug sind, muthig in allen den Staub menschlicher Thorheit und in allen den Schlamm menschlicher Niederträchtigkeit hineinzuwaden, um das andere User zu gewinnen. Das "andere User"? Das Zukunstsuser? Ach, wir Alten wissen, daß es in der Hauptsache drüben gerade so sein wird wie hüben, obzwar die Nebendinge anders angestrichen sein mögen.

Doch genug des Geplauders. Bielleicht schon zu viel. Ich bemühe mich, allmälig Wortkargheit zu lernen von meinen beiden Hausgenossinnen Erinnerung und Resignation, den leidigen Trösterinnen vereinsamter Menschen. Lassen Sie sich mein Novellenbuch als anspruchslose Freundesgabe gefallen und gedenken Sie bei der Lesung desselben mit alter Freundschaft

Ihres treuergebenen Sohannes Scherr.

Digitized by Go

.

."

•

Porspiel.

.

\* \*

Digitized by Geogli

Gefett, ein Fremder mare in unferen Tagen nach Stutt= gart gekommen, in ber Absicht, von ba aus burch Naturschönheit oder historische Erinnerungen vorragende Orte des wirtemberger Landes zu befuchen, so würde ihm auf seine erkundigenden Fragen unter anderen Antworten ficherlich auch die zu Theil werden: "Ludwigsburg muffen Gie jedenfalls feben." — Ludwigsburg ift nämlich bas Berfailles ber guten Stuttgarter. fich, freilich in viel bescheibenerem Magstab, nicht weniger bunte, pompose und tragische Denkwürdigkeiten baran als an ben berühmten Sit ber bourbonischen Monarchen. Falls unfer Frember an den rechten Mann gerathen, würde ihm in der Geschichte der jett ungefähr anderthalb Jahrhunderte alten Stadt Ludwigs= burg ein bedeutsames Stud wirtembergischer Geschichte aufgerollt werben, ein Stud Befchichte voll Glang und Jammer. Buborer mußte alles hiftorischen Sinnes bar fein, wenn er nicht lebhaft munichen murbe, Die Stätten in Augenschein zu nehmen, welche für die wechselnden Scenen der Regierungszeit der Berzoge Eberhard Ludwig, Rarl Alexander und Rarl Eugen, sowie Rönig Friedrichs I. die Schauplätze abgegeben haben.

Unfer Reifender besitt aber hiftorischen Ginn. baber eines Morgens nach bem zwischen ber Schlogstraße und ber Kronenstraße gelegenen stuttgarter Bahnhof und fährt mit dem ersten nach Norden gehenden Bug aus dem Thalkeffel der schwäbischen Residenz hinaus. Das Dampfroß teucht zuerst langfam ben Schienenweg hinan, lintsab von ber "Galgensteige". auf beren Sobe ber eiferne Balgen ftand, an welchem ber be= rüchtigte Finangfünstler Josef Suf Oppenheimer seine glänzende Laufbahn schmählich beschloß, am 4. Februar 1738. Der Bahnaug durchbrauft ben "Bragtunnel", läßt Feuerbach links, berührt Buffenhaufen und Kornwestheim, gewährt dem Reifenden zeit= weilig ben Anblick des zur Linken über eine bewaldete Bergmand hochhereinragenden Luftschlosses Solitude und hält bald barauf beim Stationshaus ber Stadt Ludwigsburg. Sie liegt brei Begftunden nördlich von Stuttgart, auf einer Bochebene, deren Abbang vom linken Ufer bes Nedars begränzt wird. Bu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts ftand ba nur ein einsamer Sof. bem Rlofter Bebenhausen gehörend. Diesem nahm ber Bergog Eberhard Ludwig bas Gut widerrechtlich und machte baraus eine Stadt, beren Urfprung bemnach bie lange Reihe bon Willfüraften eröffnete, welche in ihren Mauern vorgeben follten. Des Bergoge Maitreffe, Chriftine Wilhelmine von Gravenit, eine Medlenburgerin, beren Name zu ben schlimmsten Erinnerungen ber Geschichte Altwirtembergs gehört, wollte ba residiren. In Stuttgart fühlte fie fich burch bie Unwesenheit ber ungludlichen, aber ftandhaft ihr Recht und ihre Burbe mahrenden Gemahlin bes Bergogs beengt. Den Sochmuth ber Rebfin gelüftete es, schrantenlos allen Pomp einer souveranen Berrin ihres bethörten Liebhabers zu entfalten, und ber Fürst beeilte sich, wie in allem, so auch hierin ihrem Willen nachzuleben. Erst entstand auf bem bürren Plateau mit ungeheurem Auswand ein Balast, bann, mit noch vermehrtem, eine Stadt — nicht die einzige, die zu jener Zeit in deutschen Landen aus ähnlichen Motiven erbaut worden ist.

Ludwigsburg ift jett nur noch eine Ruine, obgleich feine Bäufer von Zeit zu Zeit neu angestrichen werben. Wenn ber Reifende, welchen wir von Stuttgart berbegleiteten, Die Stadt durchwandert, wird er unschwer bemerken, daß dieselbe durchweg ben Stempel ihres Ursprungs trägt. Es maren bier in feiner Beife die naturgemäßen Bedingungen ftädtifcher Eriftenz gegeben. Ludwigsburg ift nicht geworden und gewachsen, sondern burch ein fürstliches Machtwort aus bem Richts hervorgezwungen worden, zu einem fünftlichen Dafein. Das Gefchöpf einer Fürften= laune, hat diefer Ort in Zeiten, wo ber wirtembergifche Sof zu wiederholten malen barauf Anspruch machte, ber glänzenofte Deutschlands zu fein, seine ichonen Tage gesehen, falls nämlich ein Glang, welcher mit fo viel Elend ertauft murbe, überhaupt fcon genannt werben barf. Jest lebt bie Stadt, fcnell gealtert, nad verflogenem Jugenbraufch fo zu fagen nur von einer Staat8= pension. Sie mar einmal ba, man konnte, als ber hof meggezogen, ihren Bewohnern boch die Säufer nicht über ben Röpfen zusammenfallen laffen. Der leere Titel einer "zweiten Refidenz" oder einer "guten Stadt" fättigt nicht. Die Regierung hatte baber für neue Nahrungsquellen zu forgen und fie that Dies, fo gut fie es vermochte. Sie machte Ludwigsburg jum Sit einer oberften Rreisbehörde, fcuf Die weitläufigen Bauwerte, welche früher einen zahllosen Schwarm von Söflingen beberbergten, in

Rafernen um und füllte diefelben mit Soldaten aller Waffen= gattungen. Bon biefen vornehmlich lebt bie Stadt.

Betrittft bu ihre breiten, bellen, langgeftredten Strafen, Die nach ber Schnur gezogen find, fo gewinnst bu ben Einbrud ber Debe. Un gewöhnlichen Tagen begegnen bir febr viele Soldaten, aber wenige Menschen. Zwischen bem Bflafter gudt bas Gras neugierig bervor, ein grüner Brotest ber Natur gegen bie ihr aufgedrungene Stadt. Du begreifft jett, wie ein Sohn berfelben ben Ort Grasburg nennen konnte, obgleich bie guten Ludwigsburger biefen humoriftischen Ramen nicht gerne hören. Beniger begreifft bu es, wie in ber uniformirten Brofa biefes Ortes ein Boet und Beifterseher wie Juftinus Rerner zur Welt tommen tonnte. Allein die Extreme berühren fich überall und bann Schwebte zur Zeit von Kerners Geburt noch ein Rachhall der Romantit von Herzog Rarls Tagen, Die freilich mit der kernerschen wenig gemein hat, über Ludwigsburg. Biel mehr jedoch harmonirt es mit ber heutigen Nüchternheit ber Stadt, daß fie bem nuchternen Kritifer David Friedrich Strauf bas Leben gegeben.

Aber du eilst dem Schlosse zu. An diesem wenigstens, meinst du, müßten Erinnerungen aus Ludwigsburgs "guter alter" Zeit in Fülle haften. Aber auch da haben viele sich verwischt. Die Vergänglichkeit, welche auf alles Menschliche ihren Stempel drückt, hat auch hier ihr Recht geübt. Man sieht es dem Balast und seinen Gärten leicht an, daß sie seit langen Jahren nur noch anstandshalber unterhalten werden. Der zweite König von Wirtemberg hat diese Residenz immer nur sehr vorübergehend bewohnt und hat sie nie geliebt: es knüpften sich sür ihn an dieselbe Jugenderinnerungen, welche trübe genug waren. So ist denn das

ludwigsburger Schloß allerdings febenswerth als hiftorifche Ra= rität, aber es fehlt ihm burchaus ber Bauber ber Wohnlichkeit und bes Romforts. Gehft bu burch bie einfamen Rorridore, burch bie boben ballenden Gale und Bemächer, fühlft du bich angefröstelt. Das verblichene Mobiliar fieht dich halb gespenstig an und in der Atmosphäre liegt etwas wie Mobergeruch. Du wirst auf beiner Wanderung gerne von Zeit zu Zeit ein Fenster öffnen, um die frifde Luft einzuathmen, welche braugen in ben Wipfeln ber alten Bäume bes Bartes fpielt. In ber Ahnengalerie, mo bie lebens= großen Bilber ber Fürsten Wirtembergs hängen, betrachte bir Das fünftlette in der langen Reibe. Es ftellt einen ftraffaufge= richteten Berrn bar, in ber Bopftracht ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts. Ein vornehmer und intelligenter Ropf, aus beffen ftark geröthetem Beficht große blaue Augen klug und gebieterisch bliden. Es ift Bergog Rart, ber Rarl Bergich, wie ihn das Landvolf von Altwirtemberg nennt. Betrachte bir ihn nur genau: du wirst ihm in ber Beschichte, welche ich erzählen will, ba und bort begegnen.

Doch dein Führer, ungeduldig trippelnd, mahnt dich zum Weitergehen. Er ist so ein altes Inventarstück, wie man sie in den verlassenen Palästen der Großen zu sinden pslegt. Ihm ist das alles, was du da mit Neugier betrachtest, ein gewohntes Ding, das weiter keinen Reiz mehr auf ihn übt. Er schnurrt seine Erklärungen ab wie ein Automat: hat er doch schon hundertmal, schon tausendmal dasselbe gesagt. Siehst du aber genauer zu, wirst du bemerken, daß der alte Mann an dieser oder jener Stelle deines Umgangs im sudwigsburger Schlosse einige Bewegung verräth und einen beklommeneren oder gehobeneren Ton



anstimmt. So wird er dir in einem der unzähligen Kabinette mit flüsternder Stimme sagen, daß hier in der Nacht vom zwölften auf den dreizehnten März 1737 der Herzog Karl Alexander, des Juden Siß Gönner, eines plötzlichen Todes verblichen seigerade als er das steissutherische Land Wirtemberg "tatholisch machen" und die altherkömmliche landständische Verfassung umsstürzen wollte. Der Alte läßt dich etwas Unheimliches mehr nur errathen, als daß er es dir erzählt.

Du gehst mit beinem Führer weiter und in einem blau und gelb ausgeschlagenen Bemache zeigt er bir bas eigentliche Brunt= und Brachtstüd bes Schlosses, ein breites Bett, beffen Spiten und Seidendeden freilich die pietätslose Zeit vergilbte und ger-"Bier hat Napoleon geschlafen!" fagt ber Alte mit Bathos. Bas tiefer Name für ein Echo wedt in ber ludwigs= burger Balaftobe! Ja. bier hat ber lette große Despot die ersten Oftobernächte bes Jahres 1805 zugebracht, mehr wohl über seinen gigantischen Plänen brütend als schlafend. Damals, bevor er seine Abler nach Aufterlitz trug, hat er zum Rurfürsten Friedrich als Antwort auf beffen Bitte um Neutralität bas barfche Bort gesagt: "Wer nicht mit mir ift, ift wider mich!" Der Rurfürst wollte lieber mit ihm als gegen ihn fein, auch mußte er fo wollen und zum Dant für feine Rlugheit mar er brei Monate fpater Ronig von Wirtemberg - von Napoleons Unaben. Bett fcblaft er ichon lange ben emigen Schlaf in ber lubmige= burger Gruft. Auch ber große Defpot, welcher mit Ronigstronen spielte wie Anaben mit Nuffen, ift wenige Jahre nach König Friedrich gestorben und hat auf dem einsamen Felsen im Welt= meer, wohin ihn der Gott, der "in der Geschichte Bergeltung heißt", geschleubert, im Tode feine Ruhe gefunden, hervorgezerrt aus seinem des Helvengedichtes seiner Lausbahn würdigen Grab, um ter Eitelkeit eines Komödiantenvolkes zum Schauspiel zu dienen . . . . Des wunderbaren Mannes Gestalt steigt vor dir auf, der ungeheure Tumult seines Emporkommens und Fallens braust dir in den Ohren. Du hast die Lust verloren, noch anderes im ludwigsburger Schlosse zu sehen, was mit den Bildern, die Napoleons Lager in dir angeregt, in gar zu großem Kontrast stünde. So enteilst du denn dem öden Palast und draußen gähnen dich die breiten leeren begraften Straßen der Stadt an. Du empfindest eine peinliche Ernüchterung und gehst mit großen Schritten dem Bahnhose zu. Aber halt, bleibe noch und solge mir! Ich hebe den Zauberstab: hundert Jahre rauschen zurück. . . . siehe da, Ludwigsburg zur Zeit seines Glanzes.

#### II.

Ein ungewöhnlich milter Februar hatte einem noch milteren März die Wege gebahnt, den Frühling ungewöhnlich frühzeitig heraufzuführen. Laue Lüfte trieben mit flatternden Wolken ein lustig Spiel, welchem die Sonne, aus tiefblauem himmel lachend, wohlgefällig zusah. In den Schloßgärten sproßte und knospete es mächtig und die Linden und Kastanien der herrlichen Allee, welche die eine Seite der langen, vom Schloßplatz zum stuttgarter Thor hinaufsührenden Straße säumt, begannen auszuschlagen. Aber die Lewohner Ludwigsburgs hatten keine Zeit, um des Frühlings Ankunft sich sonderlich zu bekümmern. Sie waren noch viel zu sehr von dem rauschenden Wirbel des Karnevals befangen, welcher seine Zerstreuungen und Feste mit vollen händen spendete.

3mar mar es nicht mehr Die Zeit, wo Bergog Karl in unerfättlicher Genuffreude bas ganze Jahr zu einem ununterbrochenen Fest gemacht hatte, aber an der glänzenden Feier des Karnevals murbe einstweilen noch festgehalten. Ein wiederholter Aufenthalt in Benedig hatte dem Fürsten eine nachhaltige Borliebe für diesen südländisch bunten Zeitvertreib eingeflößt. Er hatte den= felben nach Ludwigsburg verpflanzt, wo alljährlich von nach und fern ein Schwarm von Fremden zusammenströmte, um den reichen Bechsel ber Karnevalsvergnugungen mitzugenießen. Der großartige Hintergrund, vor welchem fich die Scenen des venetianischen Faschings abspielten, fehlte hier freilich. Es war ba feine Beltstadt, groß burch taufendjähriges Bestehen, durch eine von heroifden und romantischen Episoden erfüllte Geschichte, burch toloffalen Reichthum und durch den naturwüchsigen Besitz aller Baubereien ber Künfte - es war ba nur eine fleine beutsche Refidenz. Aber soweit diese und andere lotale Borzüge ber Adriaftadt, ber Markusplat, Die Biazetta, Die prachtvolle Balaft= einfaffung ber Kanale mit ihren Gondeln, durch fürstliche Berschwendung ersett werden konnten, war es vollauf geschehen. Das wirtembergische Verfailles hatte seine üppige und frivole Karnevalstracht angelegt. Da gab es Bälle, Konzerte, militä= rifche Baraden, Festinjagden, französische Schauspiele und italische Opern. Heuer begünftigte noch überdies die freundliche Witterung folde Rarnevalsfreuden, beren Schauplat im Freien war, so bag die ganze Menge bes fremden und einheimischen Bublitums baran theilnehmen tonnte, fei es in ber Rolle von Mitspielern, sei es in ber von Buschauern.

So jett inder breiten Allee. Da waren Buden aufgeschlagen,

in welchen Berren und Damen vom Boje allerlei Galanterie= waaren feilboten ober Gludetopfe hielten ober als Wahrfager und Zigeunerinnen ober als Banbler mit Gubfruchten und Likören oder als Waffelbäckerinnen agirten oder zum Rlange von Drehorgeln frangösische Couplets absangen. Alle waren ent= weder in vollständigem, zu ihren verschiedenen Rollen paffendem Maftenanzug ober trugen wenigstens ben Domino und bie vene= tianische Salbmafte vor bem Gesicht. Bu ber letteren mußte fich Jung und Alt, wer immer die Allee betreten wollte, bequemen, benn bas Gange follte eine "venetianifde Deffe" vorftellen. Es war eine bochst belebte Scene. Da wurde kokettirt, intrifirt, fatirifirt und die etwas freien Rarnevalsscherze ber Ravaliere beantwortete das filberne Lachen ter Damen. Es rauschte und wogte in ber Allee von Sammet und Seite in fcheinbar gmang= losestem Durcheinander. Frangofische Aftricen und italische Ballettänzerinnen schlüpften burch bas Gewühl und verriethen burch freies, nedisches Bebaren, baf fie fich hier fo recht in ihrem Elemente befanden, weit mehr als bie einheimischen Schönen, benen ber beutsche Ernst noch mitunter verwehrte, in ber frivolen Atmosphäre einer venetianischen Messe mit souveraner Beiterkeit zu athmen.

An Zuschauern sehlte es nicht. Hausen von mussigen Bolk standen die Straße entlang und reckten lange Hälse, um von dem wunderlichen Treiben da drüben auch etwas zu haben. Sie verstanden nicht viel davon, am wenigsten die französischen und italischen Redensarten, welche da umliesen; aber so viel begriffen sie doch, daß es die Bornehmen und ihr Anhang sehr gut hätten auf der Welt. "Ja, sell isch wohr!" sagte ein Bäuerlein in kurzen gelben

Lederhofen und weißem Zwillichfittel zu feinem ebenso gekleideten Nachbar. "Sell ifch mohr, Bansjörg. Aber 's ifch g'fraffig, Die fürnehme Leut' bo kommet mer halt boch wie lauter Narra für." - "Was thut Er davon verstehen, Er Tolpatich?" schnauzte eine mächtige Bafftimme hinter bem bäuerlichen Rritifer, welcher fich erschrocken umwandte und einen himmellangen Korporal von den Leibgrenadieren des Herzogs, welche Legioner hießen, vor fich fteben fab. Das mochte bem Bauer nicht fehr gebeuer vorkommen. Er rif eiligst seinen Nebelfpalter vom Ropf und budte fich tief, ber Sansiörg that ebenfo und beide verschwanden rasch im Gedränge. Diefes Eindrucks feiner majeftätischen Berfoulichkeit froh, manbte fich ber Korporal zu einigen seiner Kameraden, welche in der Nähe waren. Die Legioner hatten es aud gut auf ber Welt, wenigstens was bas Zuschauen anging, benn sie ragten um eines Ropfes Länge über bas übrige gaffende Bolt hinweg. Sie ftanden ba, in Größe und Geftalt von Pappelbäumen, unbefchreiblich ftolz auf ihre rothen Uniformfräcke mit schwarzen Aufschlägen und auf ihre hohen, fpigen, mit gelbem Blech beschlagenen Grenadiermüten. Die über fteinharten, weit ben Ruden hinabbaumelnden Bopfen faken.

Es ging derweil gegen Mittag zu, als zwei herren vom Gasthause zum Walthorn die Straße herauffamen. Sie waren in eifrigem Gespräch begriffen und achteten daher des Karnevalstreibens um sie her nur nebenbei.

"Und Sie haben also Ihren Neffen richtig in die Stlaven= plantage auf der Solitude abgeliefert, herr Bechtold?" fragte der eine seinen Begleiter. Der Fragende war ein Mann in den ersten Dreißigen und von quedfilberiger Beweglichkeit. Er schritt rasch aus und schwenfte im Geben ben mobischen Chapeau mit ber rechten Sand in ber Luft. Er mar von etwas mehr als mittlerer Statur und von ruftigem, wenn auch hagerem Glieberbau. Auf feiner breiten, bochgewölbten Stirne leuchtete ein Stral bes Benius, welcher auch aus ben bellen, unruhigen, feuerwerfenden Augen blidte. Bu ber auffallend großen Beripherie bes Ropfes ftand die Rleinheit und Zierlichfeit ber Bande und Füfe in angenehmem Gegenfat. Augen, Rafe, Mund und Rinn waren febr nabe zusammengerudt. Zwischen ben Brauen lag eine tiefe Furche, Die Spur lebhafter Bedankenarbeit. Die Lippen waren ungewöhnlich roth, aber die ichlaff gegen bas Rinn hinabsinkenden Mundwinkel verriethen, wie bas verschlemmt aufgedunsene Untergeficht überhaupt, wenig Charafterfestigfeit. Er trug sich comme il faut, benn er ging in borbirtem Rod, gestidter Befte, furger Blufchhofe, feidenen Strumpfen und Schuben mit filber= nen Schnallen, ben Galanteriebegen an ber Seite. Sein frifirtes und ftartgepudertes haar war über jedem Dhr in eine dice Ba= pillote gebreht und im Naden in einen modifch langen Bopf gebunden. Ein nachläffig über ben linken Urm geworfener Domino und die mit ihrem Band an einen Rodfnopf befestigte ichwarze Salbmafte beuteten an, daß ber Mann feineswegs ein Feind ber Rarnevalsfreuden mar. Uebrigens lag in feiner gangen Er= fceinung etwas Unficheres, Schwantenbes, eine ebenfo fcranten= los offenbergige und gutmuthige als unzuverläffige Sanguinität, etwas Poetifches, Birtuofenhaftes, eine rubelofe, fahrige Beniali= tät, die mit fich felbst uneins mar.

Sein Begleiter, ein Fünfziger, hager, lang, war von viel gefetzterem Befen. Er hatte nicht gerade ungewöhnliche, aber doch

entschieden gescheide Züge. Sein Auftreten machte den Eindruck, als stehe er fest auf den Füßen und habe sich viel in der Welt umgetrieben. Er ging weit einfacher oder wenigstens weit einfarbiger gekleidet als der andere, aber man hätte wetten mögen, er sei gewohnt, eine gutgefüllte Börse in der Tasche zu tragen.

"Bas wollen Sie doch mit Ihrer Stlavenplantage, Herr Schubart?" entgegnete Bechtold seinem Begleiter. "Ich habe in der militärischen Pflanzschule auf der Solitude nichts wahrgenommen, was diese schlimme Benennung rechtsertigte."

"Dh, das glaub' ich", versetzte der Boet und Musikus Christian Friedrich Daniel Schubart, dermalen Organist an der ludwigsburger Stadtsirche, mit Lachen. "Wenn einer über das Weltmeer herüberkommt, um einen neuen Zögling zu bringen, so wird man natürlich alles aufbieten, sich im günstigsten Lichte zu zeigen."

"Mein sieber Magister, ich bin lange nicht eitel genug, zu glauben, daß man sich meinetwegen besondere Mühe gegeben habe. Der Herzog hat mich allerdings sehr gnädig empsangen —"

"Natürlich, ganz natürlich! Ich wette, er schwelgt jetzt bezreits in dem Gedanken, daß Sie seinen Ruhm drüben in der neuen Welt ausposaunen werden. Ich will verdammt sein, in meinem Leben nie mehr etwas anderes zu hören als zilling'sche Predigten, wenn der Herzog im Nothsalle nicht den Herostrat svielen würde, nur um von sich reden zu machen."

"In diesem und in jedem Falle hätte er sich in meiner Berson ein schlechtes Sprachrohr ausgewählt. Aber Sie müffen mir schon erlauben, lieber Freund, Ihre etwas, wie soll ich sagen? — etwas poetische Ansicht von der Sachlage auf das

prosaische Maß der Wirklichkeit zurückzuführen. Wir Amerifaner, denn einen solchen darf ich mich ja wohl nennen, wir lieben das Reelle. Nun sehen Sie, es ift, amerikanisch gesprochen, ein Fakt, daß sich in dieser langen Reihe von Jahren, seit ich als junger Springinsseld mit meinen Eltern die schwäbische Heimat verließ, hier manches und vieles sogar zum Besseren gewendet hat. Auch gestehe ich, daß es mir wohlgesiel, den Fürsten inmitten der dreihundert Zöglinge seiner Pslanzschule so zwanglos und verständig sich bewegen zu sehen, als wäre die Pädagogik sein eigentliches Element."

Schubart nahm eine Prife aus der dargebotenen Dofe feines Begleiters, zog dann die Mundwinkel höhnisch herab und versette:

"Ja, ganz recht, mein werther Herr und Gönner, die Päda= gogif ist jetzt das Clement, in welchem er lebt und webt; denn —

Weil Dionys von Sprakus Aufhören muß Tyrann zu fein, So ward er ein Schulmeisterlein."

"Ei, lieber Magister", sagte Bechtold lächelnd, "mit der Tyrannei muß es doch nicht so gar viel auf sich haben, wo man solche blutige Sarkasmen ausgehen lassen dark."

"Ausgehen lassen? Gott behüte mich! Da käme man schön an! Aber es ist meine verdammte Gewohnheit, wenn ein Impromptu mir auf die Zunge schlüpft, dasselbe abzuschnellen — Doch einerlei! — Wunderlich kommt es mir immerhin vor, daß ein Amerikaner, der noch dazu ein englischer Lord ist, seinen Sohn in eine von Herzog Karl gestistete Erziehungsaustalt herübersenden mochte."

"Ei, mein Lieber, Die Sache ift nicht fo munderlich, wie Sie fich vorstellen. Mein feliger Schwager Raleigh, welcher übrigens fein Lord, fondern nur ein folichter, wenn auch großer Grund= besitzer und Raufmann am Botomak mar, mein Schwager Raleigh, fag' ich, hatte eine große Borliebe für die deutsche Art. 3d darf mobl fagen, daß meine gute Schwester ihrem Batten Dieje Vorliebe eingeflößt bat, denn sie ist eine vortreffliche Frau. Als er, viel zu früh für seine Familie, dabingegangen, fand sich in feinem Testamente Die Bestimmung, baf von feinen zwei Göbnen der ältere in Amerita, der jüngere aber in Deutschland erzogen werden follte. Jener, um fünf Jahre älter als diefer, befindet fich jetzt auf dem College Cambridge bei Boston. Mit meinem jungeren Reffen hab' ich mich als Bollftreder bes letten Willens meines Schwagers nach Europa und Deutschland aufgemacht. 3ch beabsichtigte zuerst, ben Anaben im Philanthropinum zu Deffau unterzubringen; allein ich muß gefteben, daß mir das dortige Treiben nicht gefiel und daß ich bezweifle, es werde diese fpielende, breiweiche Methode Männer erziehen, welche den Beichaften und Sturmen bes Lebens gewachsen maren. Bafebow felber, ber große Badagog und Philanthrop, von welchem ich in London auf meiner Herreise Bunder gehört hatte, miffiel mir gang entichieben -"

"Er ift ein Rhnifer, hörte ich."

"Ein entschiedener, ein solcher, daß ich mich versucht fühlte, auf den berühmten Mann unser gutschwäbisches Wort Schweinsigel anzuwenden —"

"Aber doch, bitt' um Berzeihung, ein genialer Mann. Es hat keiner den Rousseau so gut verstanden wie Basedow,

keiner sich so energisch bemüht, der rousseau'schen Reform der Erziehung in Deutschland Raum zu schaffen."

"Das mag sein; aber sehen Sie, Werthester, es ist mit dem Rousseu doch eine gar eigene Sache. Mein trefslicher Schwager war ganz begeistert von des Mannes Schriften und ließ nicht ab, bis auch ich, der ich sonst von Büchern meist nur die Komptoirsbücher zur Hand nehme, die rousseur'schen las. Sie umnebelten auch mir ansangs den Kopf nicht schwager, doch wurde ich früher wieder nüchtern als mein guter Schwager, der ein hochberzigster und heißblütigster Birginier war. In Amerika ist aber nicht der Boden, wo die Schwärmerei für das Naturevangelium Rousseur's in die Länge gedeihen kann."

"Wie, in den Urwäldern, in den Savannen, unter den harmlosen Indianern nicht? Und warum denn nicht?"

"Weil man dort mit der Natur und mit den harmlofen Indianern, wie Sie dieselben charakteristren, viel zu viel zu schaffen und zu kämpsen hat, als daß man nicht bald zur Erskenntniß gelangte, es seien, um mit beiden sertig zu werden, ganz andere Mittel vonnöthen als rousseau'sche Ideen."

"Das klingt nicht fehr poetisch."

"Ift aber besto mahrer. Amerita, lieber Freund, braucht Männer, prattische Männer statt poetischer Träumer. Wir haben dort keine Zeit zum Phantasiren."

"Dh weh!"

"Reineswegs. Die Wirflichteit, die bare Wirflichteit bieter bort Bedeutendes und Großes genug. Eine neue Welt; ein neuer Staat ist dort im Werden, und gerade jest sind die bestimmtesten Anzeichen da, daß die nordamerikanischen Kolonieen reif und ent= Cherr, Rovellenbuch. I.

schlossen sind, von dem Gängelbande Englands sich loszumachen. Doch davon red' ich Ihnen ein andermal, bevor ich die Rückreise antrete. — Ich fand also die basedow'sche Erziehungsmethode sür meinen Ressen und Mündel nicht passend, und da ich ihm ohnehin das Heimatland seiner Mutter zeigen wollte, ging ich über Leipzig und Franksurt, wo ich Geschäfte hatte, hierher. Allenthalben auf meinem Wege hört' ich viel Rühmliches von der herzoglichen Anstalt auf der Solitude. Ich besuchte sie, sie gesiel mir und so hab' ich ihr meinen Georg anvertraut."

"Und Sie glauben, ber Knabe werde dort befähigt werden, bereinst ein freier Amerikaner zu sein?"

"Ja, benn wer wahrhaft frei sein will, muß die Disciplin fennen und achten lernen. Glauben Sie mir, ich habe die Sache mit aller Gewissenhaftigkeit überlegt; benn da ich selber finderlos bin, liebe ich die Söhne meiner Schwester, als wären sie die meinigen. Den Ausschlag für meinen Entschluß gab übrigens der glückliche Umstand, daß ich meinen Reffen auf der Solitude in der Nähe einer befreundeten Familie weiß."

"Bas ift das für eine?"

"Die des Hauptmanns Schiller, welcher die Aufsicht über die Gärten des herrlichen Luftschlosses hat. Ich habe in ihm zu meiner großen Freude einen Freund aus der Jugendzeit ganz unvermuthet wiedergefunden. Er ist ein tüchtiger und würdiger Mann."

"Allerdings, baneben freilich ein Bedant."

"Sm, Ihr herren Boeten habt darüber Ansichten, Die ein Geschäftsmann nicht immer unterschreiben kann. Mein Freund, ber hauptmann, wird mit seiner Frau —"

"Ach, das ist ein liebes Beibchen! Hat eine poetische Aber, sag' ich Ihnen, und dabei viel Humor. Der kleine Fritz, ber hier am Lyceum studirt, hat was von der Mutter abbekommen. Ist ein verteufelt aufgeweckter Junge, der Fritz. Macht lateinische Berse, daß es eine Art hat. Und dabei hat der Bursche so etwas in seinem Auge, so etwas wie Genie."

"Freut mich, das zu hören, herr Schubart. Ich hab' dem jungen Schiller einen Gruß von seinen Eltern zu sagen und daß sie ihn heute besuchen werden. Die Frau Hauptmännin will ihrem Sohne eine Extra-Freude machen, weil das letzte Zeugniß so gut ausgesallen. Er wohnt — warten Sie, ich hab' mir's notirt —"

"Lassen Sie ihre Notiztafel nur steden. Der Fritz wohnt bei dem Präceptor Winter und der Buckel des armen Jungen hat, wie ich weiß, schon oft und schmerzlich empfunden, was das für ein grimmiger Schulfuchs und Hausthrann ist. Ich zeige Ihnen das Haus. — Aber hören Sie doch, wie plaisirlich es da drüben in der Allee zugeht."

In der That flang helles Lachen aus der Allee herüber, wo die verschiedenen "Plaifirs" einer "venetianischen Messe" im vollen Gange waren.

Die beiden Männer blieben stehen und Herr Bechtold hätte es seinem Begleiter leicht ansehen können, daß berselbe gar zu gerne in das muntere Gewühl sich gemischt hätte.

"So etwas haben wir freilich nicht in unserem Amerika", sagte ber amerikanisirte Deutsche. "Es geht bort durchweg ernst und nüchtern zu und sogar bei den Bergnügungen dominirt eine gewisse puritanische Steisheit, insbesondere in den nördlichen Kolonieen, in den eigentlichen Neu-England-Staaten."

"Das muß aber allmächtig langweilig fein", bemerkte Schubart.

"Für einen Mann, der wie Sie an das rauschende Leben einer europäischen Residenz gewöhnt ist, allerdings. Indessen hat das Leben in Amerika auch seine eigenthümlichen geselligen Reize und bei uns, in Birginien, ist alles zwangloser als in Neu-England, wenn auch die Gränzen ehrbarer Sitte überall streng eingehalten werden."

Trommelwirbel ichallte vom Schloghofe herauf.

"Ah", sagte Schubart, "die Schloswache tritt ins Gewehr: unser Durchlauchtigster wird also die Bewohner seiner guten Stadt mit seiner Erscheinung beglücken."

Bon der Allee her kam in diesem Augenblick eine Dame in elegantester Karnevalstoilette über die Straße. Sie war von schönem Buchs und unter ihrem weitbauschigen Rock kamen ein paar niedliche Füße zum Vorschein, welche in Schuhen von blauem Sammet mit zollhohen rothen Absähen staken. Indem sie an den beiden Männern vorüberging, erwiderte sie Schubarts tiesen Bückling mit einer Art majestätischer Herablassung. Sie hatte die Halbmasse abgenommen und enthüllte Züge, welche von Augen voll südlichen Feuers belebt waren, allein im übrigen trotz meisterhaft angewandter Schminkunst doch ziemsich verlebt und veraltet aussahen. Diesseits der Straße blieb sie stehen und schaute, wie alle Welt, erwartend gegen das Schloß hinab.

Bon borther kam die herzogliche Equipage die Straße herauf. Borreiter in gelb und schwarzer Liverei sprengten vor dem von acht Schimmeln gezogenen Wagen her. Leibjäger in grinnen goldbesetzten Röcken ritten rechts und links am Schlage,

ein halb Dutend Leibhusaren in prächtigen, mit tostbarem Belzwerk verbrämten rothen Wämsern begleiteten den Wagen, in welchem Herzog Karl mit dem Oberst von Montolieu, einem seiner Adjutanten, saß. Man sah dem Fürsten, welcher in der Mitte der vierziger Jahre stand, seine wildverlebte Jugend nicht an. Eine außerordentlich robuste Gesundheit hatte ihm über die Folgen eines Wandels hinweggeholsen, welcher einen andern geistig und körperlich hätte ruiniren müssen.

Rarl war noch immer ein schöner Mann. Sein blaucs Auge leuchtete von Geist, und wie er so dasaß im offenen Wagen mit seinem goldbordirten dreiedigen Hütchen, seiner mit "Bouclen" versehenen gepuderten Frisur mit einem Zöpfchen, seinem firschrothen Rock, seiner gelben Pattenweste und hohen Stiefeln, hatte seine Erscheinung etwas Imposantes, obwohl dieser Auszug unserem veränderten Geschmacke barock genug vorkommen mag.

Er hatte eins jener so wirfungsreichen Mittel, womit Fürsten die Menschen zu bezaubern vermögen, all sein Lebentang vollkommen in seiner Gewalt: ein äußerst leutseliges Gebaren gegen die Menge. Auch heute machte er von diesem Mittel reichlichsten Gebrauch, indem er die unterthänigen Reverenzen, welche ihm rechts und links dargebracht wurden, mit freundlichem Lächeln erwiderte. Rur einmal suhr eine Wolke über sein Gesicht, als ihn beim Borübersahren die Dame, deren wir erwähnten, in sehr graziöser und unterwürsiger, aber dabei auffallender Weise mit dem Fächer grüßte. Karl wandte sich ab, ohne diesen Gruß einer Erwiderung zu würdigen, und der Wagen rollte dahin.

Mun rings ein Gemurmel und Geflüster, wie man es

eben nur von Residenzbewohnern bei solchen Gelegenheiten hören fann:

"Wie gut Se. Durchlaucht aussehen!" — "Wo fährt er hin? Nach der Solitude oder bloß nach dem Salon?" — "Will er die Gräfin von Hohenheim besuchen?" — "Er ist halt doch ein charmanter Herr und einen zweiten Karl gibt's in der Welt nicht!"

Die Dame jedoch schien den Herrn nicht sehr "charmant" zu finden. Sie murmelte etwas zwischen den Zähnen, was auf ein Haar einem mit echt italischem Alecent gesprochenen Maledetto! glich, kehrte um und verschwand mit eiligeren Schritten, als sie ihrer vornehmen Tournüre eigentlich zukamen, in einer Seitenstraße.

Schubart fah ihr mit ichallendem Belächter nach.

Berr Bechtold blidte ihn verwundert an und fragte:

"Was mar benn bas?"

"Ein Wechsel, ausgestellt auf die Erinnerung an vergangene Schäferstunden, aber nicht akceptirt!" erwiderte ber Poet, noch immer lachend.

"Ich verstehe Sie nicht ganz. Wer ist die Madame?" ...

"Die Madame? Ja, das war vor Zeiten ihr offizieller Titel und es hatte derselbe eine ganz andere Geltung als der Titel "Ihre herzogliche Durchlaucht", welchen die bahreuther Prinzessin Elisabeth Friederike Sophie, die Gemahlin unseres Durchlauchtigsten, führt. Die Madame, welche Sie dem Herzog so ungeschickt sich ins Gedächniß zurückrusen sahen, ist keine geringere Person als Augusta Gardella, Tochter eines venetianischen Gondoliers oder Lastträgers, vormals Tänzerin an der

herzoglichen Oper, dann in ihren schönen Tagen Favoritsultanin unseres allergnädigsten — Sultans. Schon seit lange ist sie aber eine gefallene Größe. Haben Sie nicht bemerkt, daß die alte Närrin noch immer blaue Schuhe trägt?"

"Blaue Schube?"

"Nun ja. Haben Sie benn nie gehört, daß in Karls pompossesten Tagen seine offiziellen Odalisten das vielbeneidete Vorrecht hatten, blaue Schuhe zu tragen? Es waren freilich meist italische und französische Füße, welche in solchen Schuhen staten, aber ich könnte Ihnen doch mehr als eine wirtembergische Mutter von vielen Uhnen namhaft machen, welche viel darum gegeben hätte, die Füße ihrer Tochter mit blauem Sammet oder Atlas bekleidet zu sehen. Die privilegirten Schuhe der Gardella sind jedoch so unreparirbar ausgetreten, daß sie dieselben auf den nächsten besten Komposthausen wersen sollte. Sie transit gloria mundi sandaliorumque! Was meinen Sie?"

"Ich meine, den Leuten in Amerika würde so ein Schuhe= Borrecht noch unseidlicher vorkommen als die Privilegien der englischen Krone. Das ist ja eine beispiellos freche Verhöhnung von Sitte und Anstand."

"Beruhigen Sie sich, mein Werthester. Wir sind jetzt barüber hinweg, über die blauen Schuhe nämlich. Seit die tugendsame Donna Schmergelina die Stelle einer Coeurfönigin eingenommen, ist es mit der excentrischen Galanterie so ziemlich vorüber, viele leicht für immer."

"Donna Schmergelina? Es gibt bermalen wunderliche Namen in Ult=Wirtemberg."

"Dh, mein Lieber, mas diesen Namen angeht, so ist er so

zu sagen eine Erfindung Ihres gehorsamen Dieners. Aber Sie wissen doch, wen ich bamit meine?"

"Nein."

"Nun, wen anders als die Franzel, vulgo Franzista Reichs= gräfin von Hohenheim, benn dazu hat fie bas Gold ihres Liebhabers und die Gefälligkeit des faiferlichen Sofes gemacht. ist ihr nicht an der Wiege gefungen worden. Ich fenne ihre Familienverhältniffe wohl, benn fie ift unweit von meiner Bater= ftadt Aalen zu Haufe und ift die Tochter des Herrn von Bernardin, eines armen Schluders von Ebelmann , bem ein kleiner Theil bes Gutes Abelmannsfelden gehörte. Sie ift aber ichon als junges Mädchen fehr gescheid gewesen und fo gelang es ihr, obgleich sie nie, selbst in ihrer erften Blüthe nicht, eine blendende Schönheit war, einen reichen Gemahl zu erobern, den bahreuthischen Kam= merheren von Leutrum, welcher freilich ein Ungeheuer von Baflich= feit war, ein Rameel im figurlichen Sinn nicht nur, fonbern auch im wörtlichen, benn er war mit einem ansehnlichen Soder ausgeftattet. Karl lernte die Frau von Leutrum auf einem Ausfluge nach Pforzheim fennen, wo fich ber Abel ber Umgegend gur Begrüßung des Herzogs verfammelt hatte. Die Baroneffe that's ihm auf der Stelle an. Er fing Feuer wie vielleicht noch nie und bas will viel fagen. Da hat er benn auch fogleich feine Magregeln getroffen. Er ernannte ben Leutrum zu feinem Reisemaricall. was bem Baron die Berpflichtung auferlegte, bem beimreifenden Bergog vorauszueilen, mahrend feine Gemablin ihren Blat in Karls Rutsche fand, welche bei der Ankunft in Ludwigsburg nicht vor dem Schloffe, fondern vor dem Luftschlößchen La Favorite drunten im Parke hielt. Während fich ber Bergog bort mit ber

Baronesse verständigte, blähte sich der Herr Reisemarschall im Gefühl seiner neuen Würde in den Gemächern des Schlosses, natürlich zum großen Ergögen der Hosseute, deren Flüstern und Lächeln er sich anfangs nicht zu deuten wußte. Da indessen seine Anwesenheit unbequem zu werden ansing, erhielt ein munterer Kammerherr den Auftrag, dem Herrn Reisemarschall die erstauntiche Neuigkeit zu erzählen, es sei in Ludwigsburg ein seltenstes Wunderthier angelangt, ein Dromedar, dem auf der Herreise Vichslich Hörner gewachsen. Da endlich merste der Arme, welche Stunde die Glode geschlagen, und fand für gut, sosort auf seine Güter zu verschwinden. Seine Frau Gemahlin jedoch hielt es nicht für angemessen, dieses Beispiel nachzuahmen. Die Weiber haben, wie Sie wissen, ihre eigenen Launen und es gestel der Baronesse in unserer Residenz und deren Umgebungen so gut, daß sie besichloß, ihren bleibenden Aufenthalt bei uns zu nehmen."

Herr Bechtold, dessen Geschmad weder die erzählte Geschichte noch der frivole Ton zusagte, in welchem sie vorgetragen wurde, schwieg nachdenklich. Schubart fuhr fort:

"Der Herzog hatte es bei der Entführung der Baronesse ohne Zweisel nur auf eine der zahllosen Liebesepisoden seines Herrscher= lebens abgesehen. Aber da hatte er die Rechnung ohne den Wirth oder vielmehr ohne die Wirthin gemacht. Donna Schmergelina verstand es, den losen Bogel sestzuhalten. Sie wußte die Empfindsame und Tugendhafte zu spielen und das hatte und hat noch jetzt für den Herzog den Reiz der Neuheit. Es verleidete ihm die frechen welschen Courtisanen. Franziska ist jetzt Reichsgräfin und Hosseute, welche mit den Wetterzeichen bei Hose genau vertraut sind, behaupten, Karl würde seine Gesiebte in aller Form heiraten,

wenn ihm nur die Herzogin den Gefallen thun wollte, das irdische Jammerthal mit den himmlischen Freuden zu vertauschen."

"Alle viese Berhältnisse", sagte Herr Bechtold, "wollen sich schlechterbings nicht in die Anschauungen einsügen, welche ich seit dreißig Jahren gewonnen habe. — Indessen hörte ich nicht nur in Wirtemberg, sondern auch anderwärts in Deutschland, daß die Beziehungen des Herzogs zu der Gräfin von Hohenheim einen günstigen Sinsluß auf den Fürsten geübt hätten. Selbst ein so strengdenkender Mannwie mein Freund, der Hauptmann Schiller, äußerte sich in dieser Weise."

"Der Hauptmann Schiller", warf Schubart ein, "ist der Diener des Herzogs und ganz und gar von dessen Gnade ab= hängig."

"Aber auch die Frau Hauptmännin, doch gewiß eine durch und durch ehrbare Frau, war des Lobes der Gräfin voll. Diese sei, wie sie mir sagte, voll edelster Herzensgüte und voll seltener Anmuth im Benehmen gegen Hoch und Niedrig."

"Das lettere, ja, das muß man ihr lassen. Gewiß, zu benehmen weiß sie sich, die Donna Schmergelina."

"Sie scheinen ihr nicht hold zu sein, lieber Freund. Und doch sei sie, wie ich hörte, auch durch ihre ungewöhnliche Bildung vor vielen Frauen ausgezeichnet."

"Bah, bah! Lauter Schein und Scheinheiligkeit, hinter welcher sich die ungemessenste Herrschsucht verstedt. Wer nicht bevotest nach ihrer Pfeise tanzt, dem weiß sie's einzutränken."

"Aber es soll boch Thatsache sein, daß ber Herzog seit seiner Berbindung mit dieser Frau die Uebung seiner Pflichten gegen bas Land eruster sich angelegen sein lasse, daß er bas gute för=

dere, für die Hebung der Landwirthschaft und des Unterrichts sorge und überdies die rasende Berschwendung seiner früheren Jahre bedeutend ermäßigt habe."

"Sultanslaunen, werthefter Herr und Gönner, Sultans-launen, weiter nichts. Si, ja freilich, er hat eingesehen, daß die Schafe keine Wolle mehr geben würden, wenn man nicht einigermaßen für ihre Bedürfnisse Sorge trüge. Ift diese Einsicht etwa ein Verdienst? Und was die Ermäßigung der verschwenderischen Hoswirthschaft angeht — na, Sie werden, mein' ich, seit Ihrem Hiersein nicht sehr viel Sparsamkeit wahrgenommen haben."

"Allerdings nicht, und ba ich sagen darf, daß ich von Geldssachen etwas verstehe, so muß ich meiner Berwunderung Aussbrud geben, wie das wirtemberger Land im stande war und ist, die ungeheuren Summen aufzubringen, welche ein so glänzender Hofhalt nothwendig verschlingen mußte und noch verschlingen mußt."

"Dh, herr Bechtold, das wirtemberger Land ist unerschöpflich und schier nicht zum umbringen. Der herzog kennt die hilssquellen desselben persekt. Sehen Sie, da drüben an der Straßenede stand bis vor wenigen Jahren die Bude, in welcher der insame Bittleder, einer der Schätzeheber des Herzogs, alle Aemter und Stellen von den höchsten bis zu den niedrigsten öffentlich versteigerte. Damit ist's jetzt vorbei, weil zuletzt niemand mehr sein gutes Geld in die Bude tragen wollte, da die armen Tröpse, welche es gethan, gar zu schmählich angeschmiert waren. Nein, damit ist nichts mehr zu machen. Allein unser Allergnädigster hat noch andere Prägestöcke — ich meine nicht die in der Münze zu Stuttgart. Ist mir recht, so kann ich Ihnen noch heute einen der absonderlichsten zeigen. Freisich, das Bisch hinst oder entspricht vielmehr der Sache ganz und gar nicht. Es märe thunlicher, den Herzog als eine neue Art von Biehzüchter darzustellen. Sie müffen nämlich wiffen, daß häufig Monheers aus Holland zu uns heraustommen, um Bieh einzukaufen. Allmälig hat nun ihr Geschmack am schwäbischen Fleisch eine höchst abnorme Richtung genommen, indem er vom thierischen auf das menscheliche überging."

"Sie find ein Mann von humor, lieber Schubart."

"Sie meinen, ich scherze, Werthester? Aber diesmal täuschen Sie sich ganz und gar. Nein, nein! Und wenn auch uns miserabeln Deutschen nichts mehr geblieben sein sollte als der bittere Sarkasmus und das verzweislungs vollelachen, eher doch möge meine Zunge verdorren, als daß ich soweit käme, über diese bodenlose Schmach zu scherzen und zu lachen."

Bechtold sah verwundert auf.

Der da neben ihm herging, war nicht mehr ber leichtfertige Boet und Musikus, sondern der zürnende Patriot.

Schubart hatte sich hoch aufgerichtet und seine Augen sprühten Feuer unter den finster zusammengezogenen Brauen hervor.

"Sie find bewegt, werther Freund", sagte Herr Bechtold theilnehmend.

"Wer auch sollte darob unbewegt bleiben können?" entgegnete Schubart und setzte, nach seiner wetterwendischen Art rasch wieder in einen leichteren Ton sallend, hinzu: "Ich wette, auch Ihre Kaltblütigkeit, Ihre alt- oder neuenglische Ruhe hält nicht stand gegenüber der Karnedalsscene, welche ich Ihnen heute noch zeigen zu können hoffe oder viellnehr fürchte. Doch sehen Sie, da kommt gerade der Bub' Ihres Freundes daher, der junge Schiller."

## III.

Die beiden Manner waren mahrend ihres Befpraches fast an das Ende der Strafe gelangt und im Begriffe, rechtshin in eine ins Innere ber Stadt führende einzubiegen, als ihnen von borther zwei Knaben entgegenkamen, mit ihren Schulbüchern unter ben Armen. Sie waren von gleichem Alter, etwa brei= zehnjährig, aber von fehr ungleichem Aussehen. Der eine mar ziemlich klein für die angegebene Altersftufe, unterfett, braun von Befichtsfarbe und dunkel von haaren, im Bangen ein bubiches Burichchen, was von bem andern teineswegs gefagt werden konnte. Dieser war nämlich hochaufgeschoffen und feine ungewöhnlich langen Beine ftanden zu dem turgen Oberkörper in einem fehr miflichen Verhältnift. Sein langes, schmales, blaffes Geficht mar mit Sommerfproffen bicht befäet, Die Ränder feiner blaugrauen Augen waren entzündet und unter feiner Müte hervor stachen Bufchel hochrothen Saares. Seinen Bucherpack nachläffig im linken Urm haltend und mit ber Rechten lebhaft gestifulirend, redete er eifrig auf feinen Rame= raden hinein und mas er fagte, mußte beluftigend fein, benn ber Ramerad lachte im Behen hellauf.

"Sehen Sie, Herr Bechtold", sagte Schubart, "der Rothkopf dort ist der junge Schiller; der andere, sein Leibkamerad, ebenfalls ein Ofsizierssohn, heißt Hoven. — Heda, ihr beiden Frigen!" suhr er zu den Knaben gewandt fort; "kommt mas her!"

Die Angerufenen kainen über die Straße herüber. Sie

fannten den Magister und Stadtorganisten sehr gut, denn dieser war einer der öffentlichen Charaftere der Residenz und überdies ein guter Bekannter ihrer Familien. Sie grüßten höslich, aber es schien ihnen etwas ganz besonders lustiges im Ropfe zu steden, denn sie konnten das Richern kaum verhalten.

"Was habt ihr benn, ihr Teufelsjungen?" fragte sie Schubart. "Habt ihr dem grimmigen Präceptor einen Possen gespielt oder hat euch der Special Zilling ein Donnerwetter vorsgeorgelt, daß die Milch in den Töpsen gerann?"

Die Anaben blinzelten ben fremden herrn Bechtold forschend an, brachen dann aber gemeinsam in ein lautes Lachen aus.

Der rothhaarige Frit stieß den schwarzhaarigen mit dem Ellenbogen an und flüsterte:

"Sag' du's, Frit!"

"Nein, Frit, sag' bu's!" erwiderte ber Schwarze bem Rothen.

Dann lachten wieder beibe.

"Nun, ihr Schlingel", polterte Schubart, "wollt ihr mich zum Narren haben? Was verursacht euch denn ein so herzinnig= liches Gaudium? Heraus damit!"

Frit Schiller blinzelte heftig mit ben Augen, wie es feine Gewohnheit war, und sagte bann, sich zu möglichstem Ernst zwingend:

"Ei, Herr Schubart, Sie sind ja auch ein Gelehrter und haben Theologiam studirt. Bitte, sagen Sie und: ist es wahr, hat die lutherische Kirche wirklich elsenbeinerne Zähne?"

"Ja, hat sie wirklich Zähne von Elfenbein?" fragte nun auch Frit Hoven.

"Was, zum Teufel, foll das heißen, ihr Rader?" gab Schubart zurud.

"Ja, sehen Sie, Herr Schubart", sagte der rothe Fritz mit Gravität und Pathos, "es ist ein verwickelter Kasus."

"Jawohl", schaltete der schwarze Fritz ein. "Die Sache ist noch verwickelter und schwieriger als die Konjugation der Berba auf Mi."

Und jetzt, ba die Redfeligfeit der Anaben einmal im Gange und sie schlau genug waren, zu wissen, daß ihr Historchen dem Poeten baß gefallen würde, wetteiserten sie im Bortrag besselben.

"Sehen Sie, Herr Schubart, da hat uns Se. Ehrwürden der Herr Special Zilling heut' in der Religionsstunde das Hohelied Salomonis erklärt —"

"Und ausgelegt und exegetisch traktiret, wie er fagte."

"Und da haben wir gelesen, daß die Braut Salomonis Zähne von Elfenbein hatte —"

"Und einen Hals wie der Thurm auf Libanon, so gen Damassus schaut —"

"Und da hat uns Se. Ehrwürden erklärt, das alles sci parabolisch zu verstehen —"

"Und Salomonis Braut, das sei die lutherische Kirche —"
"Und da that einer von uns Se. Ehrwürden fragen, ob
denn die Kirche wirklich elsenbeinerne Zähne habe —"

"Und da ging dann ein erschreckliches Donnerwetter los." Schubart lachte unbändig.

"Dh, das ist groß!" sagte er. "Ich hätte mögen das Gesicht des Kerls sehen — will sagen, Sr. Ehrwürden. Gewiß

hat er vor Buth gesaucht wie ein rabiater Relling\*). — Aber wer von euch beiden Frigen hat benn die Frage von wegen ber elsenbeinernen Zähne gethan? Er soll einen Dreibägner von mir haben, ja, bei Bakchus und Benus, ben soll er haben."

Ein Dreibätner war eine große Versuchung, ber um so unbedenklicher nachzegeben werden konnte, als allem nach einer der beiden Fritze in der That die Frage gestellt hatte, welche den leichtblütigen Poeten und Musikus so sehr ergötzte. Dennoch wollten die Knaben mit der Antwort nicht herausrücken. Der schwarze Fritz begann zwar: "Da, mein Kamerad —"aber er stockte sogleich wieder und blickte wie sein Kamerad verlegen zu Boden. Das kam daher, daß der strenge Blick des fremden Herrn sie einsschückterte. Bechtolds durchaus sollder Sinnesweise schien die Art, wie Schubart mit den Knaben verhandelte, durchaus unpassend, und als der Musikus seine Börse zog — ach, sie enthielt kaum viel mehr als ein paar Dreibätzner — und seine Lockung wiedersholte, mischte er sich ein, indem er zu dem jungen Schiller sagte:

"Lieber Fritz, was würden dein braver Bater und deine fromme Mutter sagen, wenn sie hörten, daß du über Sachen der Religion und über deinen Religionslehrer auf öffentlicher Straße in der Manier, wie du thatest, dich auslässes? Ich bin ein Betannter deines Herrn Baters, habe ihn gestern auf der Solitude besucht und soll dich von ihm und der Frau Mutter grüßen und dir sagen, daß sie heute Nachmittag in die Stadt sommen werden."

Der Knabe war über und über roth geworden, nicht so fast im Gefühl eines begangenen Fehlers, wie es schien, als vielmehr

<sup>\*)</sup> Schwäbisch ftatt Rater.

im Bewußtsein, daß der Fremde eine unrichtige Meinung von ihm hegte. Seine Schüchternheit, die sich auch in der merkwürdig unbehilflichen Körperhaltung ausdrücke, verwehrte ihm jedoch, eine Rechtsertigung zu versuchen, und er sagte endlich nur in abzgebrochenen Worten:

"Ich bitte Sie, sagen Sie meiner Mutter nichts davon, Herr. Nicht um meiner willen, nein, gewiß nicht, sondern'um ihrer willen. Es würde ihr wehthun."

"Wohl, um dieses Wortes willen soll deine Unbesonnenheit verschwiegen bleiben und ich hoffe, du habest Verstand genug, keine ähnliche mehr zu begehen."

Er gab bem Anaben bie Hand und zwar keine leere, benn als Fritz die seine zurückzog, fand er darin einen Maria=Theresia= Thaler.

Schubart hatte zu der Zurechtweisung, welche herr Bechetold dem knabenhaften Uebermuth angedeihen ließ, eine Miene gemacht, als wollte er sagen: "Was für ein verhenkerter Bedant ift das!" Jeht bemerkte er in seiner sorglosen Weise:

"Nu, nu, werther Freund und Gönner, man muß das Ding eben von der humoristischen Seite nehmen. Ich danke Gott, daß er so gnädig war, unter andern hübschen Sachen, über welche ich mich jetzt nicht specialiter verbreiten will, auch den Humor zu schaffen. Der Mensch ist im allgemeinen eine so prosaische, ernsthafte Bestie, daß er unausstehlich würde, wenn nicht auch dem Ernsthaftesten zuweilen der nedisch gautelnde Götterknabe Humorus einen Nackenschlag versetze. Wie vieles macht er wieder gut, was die ernsthafte Dummheit der Menschen bös gemacht hat! Sehen Sie, da wird mit dreizehnjährigen Jungen — "

herr Bechtolt gab bem Boeten einen Wink mit ben Augen, auf die Anwesenheit ber beiden Knaben Rücksicht zu nehmen, allein Schubart war nun einmal im Bug, und wenn er bas war, pflegte er die Rücksichten mit souveraner Berachtung zu behandeln.

"Ja", fuhr er fort, "da wird nun mit dreizehnjährigen Jungen in bummbefter ober beftdummer Abficht ber Schir Safchirim Salomonis gelefen, an und für fich ichon eine pada= gogifche Monftrofität, kaum geringer, als wollte man ben Jungen bes Dvidius Buch von ber Liebesfunft zum Exponiren geben. Da man nun aber einmal eine Dummheit gemacht hat, macht man gerade noch eine zweite, damit die erste nicht allein stehe. Bas Bunders, wenn da zuweilen ber humor plötlich feinen allerhöchsten Spaß treibt? Und wenn er es thut, warum foll man nicht barüber lachen burfen? Es ift ein foftlich und gefundes Ding um bas Lachen, wie schon Doktor Luther eindringlich ge= faat hat. Rur ein Menich, welcher bie Gottesgabe, Die in bem Reiz der Lachmuffeln liegt, entweder gar nicht besitzt oder wenig= ftens nicht zu schätzen weiß, tann heute noch mit hölzerner Ernst= haftigkeit in das glühende Hohelied der Hebräer eine abgeschmackte Allegorie hineindeuten. Müffen fich ba nicht mit Nothwendigkeit tie allerlächerlichsten Konfequenzen ergeben? Die Sulamith Des bebräifchen Dichters foll die lutherische Kirche fein? Gi, in tiefem Kalle ift Se. Ehrwürden ber Berr Special ein integri= render Theil der Sulamith. Run aber bente man fich ben Mann! Zwar, mas seine Nase angeht, so burfte Dieselbe mit bem Thurm auf Libanon, fo gen Damaftus ichaut, etwelche Aehnlichkeit haben. Bas jeroch feine Zähne betrifft, oh großer Gott, feine Zähne -"

"Wehe bem, ber ba mandelt im Rathe der Gottlosen und tritt auf ben Weg der Sünder und sitzet auf dem Stuhle ber Spötter!" ließ sich plöttlich im Rüden bes Poeten eine wiber= wärtig angespannte sette Stimme vernehmen.

Schubart fuhr erschrocken herum und er hatte guten Grund, zu erschrecken.

Der Mann, welcher vor ihm ftand und vorhin das strafende Bibelwort gesprochen, war sein Borgesetzer, der Special Zilling, von welchem seine Existenz zunächst abhing. Dieser Mann, der ihm, wie er wohl wußte, ohnehin durchaus nicht freundlich gessinnt war, hatte seine Rede mitangehört. Ein sataler, ein sehr sataler Zufall!

Allerdings tonnte eine Bergleichung ber falomonischen Gulamith mit Gr. Ehrwürden für ten Special=Superintententen von Ludwigsburg nicht febr fcmeichelhaft ausfallen. Weber ber große breiedige But, ben er auf ber bidgetleifterten Frifur fiten hatte, noch bas schwarze Mäntelchen, noch bie großen weißen Bäffden, noch bas lange Rohr mit goltenem Knopf, welches er in ber Sand trug, vermochten feiner Erscheinung etwas murbiges zu verleihen. Die Natur hatte ihn gar zu ftiefmütterlich bedacht. Eine fcmale, gebrudte Stirne, fleine, rothumranderte Raferlataugen, eine lange, aber platte Nafe, in Form einer gequetschten Feige, in eine Spitze ober vielmehr Knolle auslaufend, beren Röthe, wie die bofen Zungen ber Residenz behaupteten, feines= wegs nur ein Widerschein innerer Andachtsglut war, eine schmutzig gelbe Gefichtsfarbe, endlich ein über alle maßen großer Munt, aus welchem ein paar große gelbe Bahne einfiedlerifch hervorstanden - bas alles formirte eine Physiognomie voll geiftlofer Säflichteit,

welche durch einen ftarten Bug von Hochmuth zwischen ben taum sichtbaren Brauen durchaus nicht liebenswürdiger gemacht wurde.

Der Herr Special schleuberte bem Boeten einen Blid zu, welcher sagen zu wollen schien: "Hab' ich dich einmal?" Dann stieß er sein Rohr auf das Pflaster und ließ den beiden Knaben, die nicht wenig betreten ihre Müten zogen, einen Seitenblid zutheil werden, dessen Bedeutung leicht zu verstehen war. Sie schlichen still davon und waren wahrscheinlich froh, als sie um die nächste Ede waren.

Schubart, höchst verlegen, fühlte den Druck des peinlichen Moments in seiner ganzen Schwere. Bielleicht hätte er sich sogleich vor dem gefürchteten geistlichen Bürdenträger gedemüthigt, wenn ihn nicht die Anwesenheit Bechtolds verhindert hätte, seine Männlichkeit gar zu sehr bloßzustellen. Er wünschte lebhaft eine Intervention von seiten seines Begleiters, da aber dieser in der Berwirrung des Augenblicks nicht dazu geneigt schien, mußte er schon selbst den Bersuch machen, sich aus der Klemme zu ziehen, so gut es eben gehen wollte.

"Berr Special", begann er unterwürfig.

Mein Zilling unterbrach ihn sofort, indem er mit Harte sagte: "Wenn Er mit mir reden will, so vergeß' Er vor allen Dingen nicht, den gehörigen Respekt zu beobachten und mir den gebührenden titulum zu geben."

"Ihr Ehrwürden —"

"Schweig' Er, bis man Ihn fragt! — In Ausführung eines allerdurchlauchtigsten, von seiten Soronissimi mir ertheilten mandati tomme ich meines Wegs daher, herzoglicher Geschäfte halber nichts benkend, und siehe da, was geschieht? Ja, was

geschieht? Wie ein salva venia Lotterbube steht ber Mußje an der Straßenede und stiftet zwei boshaftige Schlingel von — von — nun, ist schon recht, optime, werden ihr wohlzugesmessenes Deputat triegen, die beiden Fürwitze — ja, item, mein Mußje Stadtorganist, statt gebührenden Respektes gegen eine hohe Obrigkeit und allzu nachsichtige Vorgesetzte eingedenk zu sein, quid kacit? Stiftet knütze\*) Buben contra sanctam religionem sidemque auf und läst seine spottgeile Lotterzunge im Eselstrab über besagte allzunachssichtige Vorgesetzte hergehen. Wie will Er sich bessentwegen vererkusser?"

"Berr Special —"

"3hr Chrwurden! 3hr Chrwurden! Selbiger Titul ge=

"Alfo, Ihr Ehrwürden —"

"Schweig' Er, bis man Ihn fragt, fag' ich Ihm."

"Aber Sie haben mich ja gefragt —"

"Bas, was? Meint Er, Er könne mich mit seinem gottslosen Lästermaul niedermaulen? Macht Er sich das phantasma vor, Er könne mit dem Special Zilling das Michele spielen? Ich werd' Ihn bespecialen, daß Er's gern besser hätt'. Hab' Ihm schon lange auf den Dienst gewartet."

"Das weiß ich wohl."

"So, das weiß Er?"

"Ja, und weil --"

"Favete linguis, zu beutsch: hatt' Er sein Maul, wenn Seine von Gott und Serenissimo Ihm gesetzte Obrigkeit vor

<sup>\*)</sup> Knug, zusammengezogen aus feinnug, feinen Rugen bringenb, Provinzialismus fur nichtenugig.

Ihm steht, um Ihm einen wohlvervienten Rüffel zu appliziren. Er meint wohl, man kenne seine Tück' nicht? Aber man kennt sie und der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Gott verzeihe mir die schwere Sünde, daß ich so einen Sünder, wie Er ist, so lange in einem officio geduldet habe, welchem nur ein gottseliger Mann vorstehen kann und soll. Meint Er, ich habe keine Ohren?"

In Schubart's beweglichem Gemüthe begann ber Schrecken und die Zerknirschung, in welche die Ueberrumpelung durch ben gefürchteten geistlichen Bürdenträger ihn versetzt hatte, einem anderen Gefühle Platz zu machen. Der Schalt in ihm fing sich zu regen an.

"Ihr Chrwürden", sagte er, "ich habe nie gemeint, daß Sie keine Ohren hätten. Im Gegentheil, ich bemerkte viel und oft, daß Ihre Ohren —"

Der Special schnitt jedoch ben Bit ab, welcher bem Poeten auf ber Zunge schwebte. Dit seinem Rohr aufstampfend sagte Zilling:

"Er hat wohl gemeint, meine Ohren hätten Seine lästerlichen Dubeleien, womit er die Orgel so oft entweihet, mit
demselbigen sündhaften Wohlgefallen angehört, wie die eitlen Weltkinder thaten, denen Er zur Schande Seines kirchlichen Amtes in aller Thorheit nacheisert? Aber da hat er Seinen calcul falsch gemacht, sag' ich Ihm. Es ist alles gehörig notiret und soll gehörigen Ortes vermeldet werden. Man wird schon mit Ihm sertig werden, Mußje, merk Er sich das! Man wird abrechnen mit Ihm. Man wird Ihn zur Verantwortung ziehen von wegen einer gewissen blasphemischen scarteque, die Er neulich hat ausgehen lassen. Man wird Ihm zeigen, was es mit Seiner Bersündigung in puncto adulterii auf sich und was Sein ärgerlicher Handel mit der Barbara Streicherin zu bedeuten hat. Sein Maß ist gerüttelt voll, sag' ich Ihm, und man wird Ihm das consilium abeundi geben oder ich will nicht Zilling heißen."

Die Miene des Specials, womit er Diese Worte begleitete. war fo, daß Schubart leicht bemerken konnte, es bandle fich bier um ernsteres als um eine jener Abkanzelungen, wie er sie in feinem amtlichen Berkehr mit Zilling icon mehrfach befahren. Batte er nicht glauben muffen, es fei bier auf mehr als auf eine Demüthigung abgesehen, so würde er fich ben Schimpf wohl haben gefallen laffen. Go aber, bemertent, bag ber Special bie Sache weiter und zum äußerften treiben murbe, gewann er in bem Mage, in welchem Die brutale Beftigkeit feines Wegners junahm, feine natürliche Ueberlegenheit über benfelben wieder. Bechtold, welcher bem gangen Auftritt mit äußerstem Befremben anwohnte, fab, weil ihn ber rudfichtelofe Zelotifmus Zillings emporte, mit Befriedigung, wie fich die Beftalt Schubarts aus ihrer, wie man in Schwaben fagt, verbatterten Saltung aufrichtete und wie ein Lächeln forglofen humors um ben Mund bes Boeten zu fpielen begann.

Es ift aber bekannt, daß ein Eiferer, wenn er einmal ins Bredigen hineingerathen, nicht fobald davon abläßt. Der Herr Special fuhr baher fort, die Blase seiner Galle also zu enteleeren:

"Was hat Er auf bas alles zu antworten, Er leichtsinniger Batron, Er? Glaubt Er, es lasse sich jedwedes scandalum mit

Gedudel und Geversel vertuschen? Da wird Er sich verrechnen, sag' ich Ihm. Und das unehrliche Komödiantenpack und die toketten Klavierschüllerinnen und die musikalischen Quankeleien und die gottlosen Boetenbücher, an denen er sich das hirn versbrannt hat, statt in der Biblia sacra zu studiren" —

"Bitt' um Entschuldigung, Ihr Chrwürden. Ich kenne meine Bibel so gut wie einer. Namentlich hab' ich das Hohelied Salomonis immer mit großem Bergnügen gelesen."

"Mit großem Vergnügen, so? Da höre einer ben Lästerer! Mit Andacht, nicht mit Vergnügen, soll man das heilige Buch lesen."

"Aber ich sehe nicht ein, warum mir ein Liebesgedicht gerade viel Andacht erregen soll."

"Ein Liebesgedicht? Was versteht Er davon, Er miserabler Tastengreifer! Also poëmata und derlei Flausen sucht er in der heiligen Schrift?"

"Was ich auch immer tarin suche, Ehrwürdigster, bas habe ich nie darin gefunden, daß die lutherische Kirche elsen= beinerne Zähne habe."

"Bas, was? Ich glaube gar, Mußie, Er erfrecht sich, Seinen gottlosen Spott mit mir treiben zu wollen. Was steht Er da und glotzt mir so frech ins Gesicht? Ich will Ihm zeigen, wer ich bin."

"Ift nicht nöthig, gar nicht nöthig. Ich habe bereits bie Ehre, vollständig zu wiffen, mer Sie find."

"Schön, schön. Das schlägt dem Faß vollends den Boden aus. Was, was? Statt seine vitia und erimina demuthig zu bekennen und Reu' und Leid zu machen und um Pardon zu bitten, will Er ben Großhanns spielen und mir ben Widerpart halten? Das foll Ihm theuer zu stehen tommen!"

"Die Schrift sagt: Segnet, Die euch fluchen; thut wohl benen, Die euch haffen und verfolgen."

"Er kann ja Sein Sprüchlein prächtig auffagen, aber man weiß, was Gottes Wort in Seinem Lästermaul bedeutet. — Schämt Er sich nicht in Seine Seele hinein", suhr der Erbosete sort, mit nicht sehr glücklicher Taktik den Krieg auf ein anderes Feld hinüberspielend, "schämt Er sich nicht, Er, ein Diener der Kirche gleichsam, wenn auch ein unwürdiger, so, wie Er thut, Sein Jagen nach den Eitelkeiten der Welt großpraserisch zur Schau zu stellen? Was, was? Schon sein An= und Aufzug stinkt nach Thorheit und Lüberlichkeit, pflichtvergessener Familienvater Er! Hat Er gar keine Scheu vor Gott und Seiner rechtmäßigen Obrigkeit, daß Er es wagt, mir so unter die Augen zu treten, sündhaften Maskentrödel auf Seinem vom Schlemmen aufgetriebenen Leibe?"

In Schubart war jett ber humoristische Uebermuth völlig zum Durchbruch gesommen. Er sah in bem Special nicht mehr ben gefürchteten Borgesetzten, sondern nur noch die Zielscheibe seiner Laune und antwortete daher frischweg:

"Se. Durchlaucht unser Herzog und Herr hätte den Karneval nicht angeordnet, wenn er nicht wollte, daß die Leute sich dabei amusiren sollten. Außerdem sagt die Schrift: Seid fröhlich mit den Fröhlichen!"

"Halt' Er Sein ungewaschenes Maul, sag' ich. Er ist gar nicht würdig, ein sanctum verbum in den Mund zu nehmen. Meint Er, man wisse nicht, wie Er in den Weinstuben das Wort Gottes zu parodiren sich erfrecht? Ich sag' Ihm, Er stedt voll knützer Poeterei und Retzerei und Aufklärung und derlei gottloser Faxen bis an den Hals herauf, Er Spötter und Saufaus!"

"Ei, Ihr Shrwürden, der Wein ist doch wohl da, um getrunken zu werden. Sagt doch der Psalmist: Der Wein erfreut des Menschen Herz und macht sein Angesicht glänzend wie von Del."

"Bas, was? Derohalben lief't also der saubere Mußje die Schrift, damit Er gotteslästerliche Berexkusirungen für Seine notorische Trunkenbolderei vorbringen könne?"

"Hin, Ihr Chrwürden, ich meine, daß auch andere den Spruch des Psalmisten gelegentlich start sich zu Gemüthe führen; denn, sehen Sie, was das Trinken betrifft, so könnte sich, dächte ich, jeder an der eigenen Nase nehmen."

Ein sehr demonstrativer Blid kommentirte diese Worte, wenn sie überhaupt eines Kommentars bedurften, und die Wirkung war höchst possirlich. Denn der Special suhr unwillfürlich mit der Hand nach seiner Nase, und als er den Mißgriff gewahrte, war es schon zu spät.

Bechtold blidte zur Seite, weil er das Lachen nur mit Mühe verhalten konnte. Schubart aber wußte sich die Miene zu geben, als wüßte er gar nicht, was für einen tödtlichen Pfeil er abgedrückt hatte. Uebrigens verrieth ihm der Buthblick, welchen ihm Zilling zuwarf, daß der Pseil haftete. Der Special nahm sich gewaltsam zusammen.

"Wer einen rußigen Reffel anrührt", sagte er, "ber beschmutzt sich. Es war thöricht von mir, mich auf offener Gasse mit Ihm in einen Streit einzulassen, Mußje. Das übrige wird nachsolgen,

verlaß' Er sich daraus. Seine Windbeutelei und all' Sein fünds haftes Treiben wird ein Ende mit Schrecken nehmen. Wehe bem, der da sitzet, wo die Spötter sitzen! Ja und Amen."

Sprach's, drückte den Dreimaster fest auf den Ropf, stampfte mit dem Rohr noch einmal bedeutsam auf den Boden und schritt mit aller Gravität, die er aufzuwenden hatte, über die Straße dahin.

Schubart brummte ihm noch einen Fluch nach; dann fagte er mit der Selbstgefälligkeit, in welcher er sich nicht selten gesiel:

"Sab' ich diesen Bruder Grobian nicht abgeführt und abgesschmiert, wie er es verdiente? War es nicht ein guter Einfall, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Und haben Sie, werther Freund und Gönner, nicht bemerkt, wie der dumme Mensch mit der Hand seiner Nase fuhr, auf welcher sich die Weinsteinsquintessen von einigen hundert Eimern Zehentwein abgelagert hat? Ich werde ein Gedicht darauf machen, ja, das werd' ich!"

Und' im Vorgefühl der Befriedigung, die Leute auf Kosten seines zelotischen Feindes lachen zu machen, lachte der Boet jett selber laut auf.

Aber die Seele dieses Mannes war wie Kork, tanzend auf ben Wogen der wechselnden Eindrücke.

Die nachdenkliche Miene Bechtolds, welcher schweigend neben ihm herschritt, während sie eine gegen die Stadtkirche zu hinaufführende Straße durchmaßen, machte ihn selber nachdenklich. Die Begegnung mit Zilling mußte schlimme Folgen für ihn haben, das konnte einem Zweisel nicht unterliegen. Das Wort consilium abeundi oder Laufpaß, welches der Herr Special so nachdrücklich gebraucht, stieg wie eine drohende Wolke vor Schubart auf. Er

wußte, daß Zilling, welcher nach ber Urt ber meiften lutberischen Rirchenlichter von damals die brutalfte Orthodoxie nach unten mit der friechendsten Servilität nach oben vereinigte, beim Bergog viel gälte und bag es baber bem beleidigten Burbenträger nicht fdwer werden wurde, eine Abfetung und Berweifung feines Berhöhners zuwegezubringen. Die Vorstellung einer Verweisung war aber besonders schrecklich für ihn, gerade jest, wo er sich in dem mit den lockendsten Blumen überdeckten Sumpfe des ludwigsburger Residenzlebens so wohlig umberbewegte. In das vorahnende Bedauern über die Einbufe fo vieler Genuffe, in die er fich mit bem ganzen Feuer feines finnlichen Naturells gefturzt, mischten fich jedoch auch edlere Gefühle. Das Bewuftfein, daß Zilling mit feinen Bormürfen, wenn auch nicht in ber Form, fo bod in ber Sache fo ziemlich auf berechtigtem Boben ftand, brudte einen icharfen Stachel in fein Berg. Er bachte an fein gutes und treues Weib, welches burch ben leichtfertigen Wandel des Gatten von feiner Seite getrieben worden und die Rinder, welche Schubart fo innig liebte, mit ins väter= liche Saus nach Beifilingen genommen hatte. Er blidte im Beift nach bem idulischen Bergftädtchen, wo er, wenn auch in beschränkten Berhältniffen, vordem bas reine Glud feiner jungen Ehe genoffen hatte. Für einige Augenblide erfüllte ihn ber Schmerz bitterfter Reue fo gang, baß feine Lippen vor innerer Bewegung gitterten. Er gerknitterte mit ber Sand bie vor feiner Bruft hängende Mafte, rif fie los und ichleuderte fie weit weg, als wollte er bamit ein Stud Bergangenheit von fich werfen. Bugleich ichof ihm ber Bebante burch Die Seele, auf Der Stelle ben Special aufzusuchen, um, bor bem harten Manne reuevoll fich bemüthigent, bas Bebrohliche abzuwenden.

Ein neuer Eindrud verwischte Diese Stimmung fo rasch und noch rafcher, als fie gekommen war.

Bon rechts herüber klangen raufchente Tone friegerischer Musik.

Schubart horchte, während sein Begleiter, noch immer mit bem vorhin stattgehabten Auftritt beschäftigt, zu ihm sagte:

"Die seltsame Scene mit Ihrem Vorgesetzten scheint Sie angegriffen zu haben, herr Magister, und ich finde das sehr besgreislich."

"Bah", entgegnete Schubart leichthin, einem Gefühl falfcher Scham nachgebend. "Es beißt nicht jeder Hund, welcher heftig knurrt und bellt."

"Hm, das dürfte in diesem Falle doch nicht so gang zu= treffen."

"Meinen Sie? — Aber hören Sie die Musit? Sie kommt von dem Platze vor der Orangerie. Sie fragten mich vorhin, wie doch unser Herzog die Gelder zu seinem Prachtleben aufzubringen vermöge, und ich versprach, Ihnen vielleicht noch heute einen seiner Prägestöcke zu zeigen. Das will ich jetzt. Sie werden sich wundern. Es ist ein rares Stück und ich habe ein besonderes Interesse, es mitanzusehen, denn Sie müssen wissen, daß ich das poetische und musikalische Beiwerk dazu geliesert. Kommen Sie!"

## IV.

Die herzogliche Orangerie zu Ludwigsburg galt, jett versichwunden, zur Zeit des Glanzes bieser Stadt für eins der schönsten oder gar für das schönste Werk dieser Art in Europa.

Bergog Rarl hatte einen lebhaften Sinn für reizende Garten= anlagen, und soweit ber frangösische Beschmad, welcher ben bes Fürsten vollständig bestimmte und beherrschte, es zuließ, murde bei Anlegung ber Barten, womit er feine Schlöffer umgab, alles gethan, um die Reize der Natur ins rechte Licht zu ftellen. Das dürfte ber paffende Ausbruck fein, benn ber Triumph ber Horti= fultur der Rococozeit bestand bekanntlich darin, daß sie bei "Ber= schönerung" der Natur dieselbe zu einer mit hober Frifur, mit Schönpflästerchen, Boschen und Reifrod ausstaffirten Ballichonen machte ober, mit andern Worten, der französischen Regelrichtig= feit dinefifd-barodes Schnörkelmefen zugefellte. Gine freiere und naturgemäßere Auffaffung ber Bartenkunft hatte zwar zu jener Beit in England platgegriffen und mar zugleich mit bem durch die bodmer = flopftod'sche Dichterschule propagirten Geschmad an englischer Literatur auch nach Deutschland herüber= gekommen, aber Bergog Rarl wäre mahrlich ber lette gemefen, welcher fich es hatte einfallen laffen, Die frangösischen Begriffe von Naturschönheit mit englischen zu vertauschen. Er war wie ein standhafter Berehrer von Boileau so ein nicht weniger stand= hafter von Le Notre.

In der ludwigsburger Drangerie konnte man sich plötslich nach Italien versetzt glauben. Wenigstens hatte man da alles aufgeboten, um eine solche Täuschung hervorzubringen. Die ganze Anlage war das, was man heutzutage einen Wintergarten nennt, aber sie war ein Wintergarten im größten Stil. Der Besucher schritt durch Alleen von Orangenbäumen und wandelte zwischen Hecken von Myrten und Jasmin. In weiten Bassins entsalteten exotische Wasserpslanzen ihre Blüthenkelche, in riesigen

Bolièren flatterten und kletterten farbenglühende Bögel ber Tropenzone und in bizarr phantastischen Grotten spielten allershand nedische Basserfünste. Die thorhohen, bis zur Erde herabereichenden Tenster sahen auf einen freien Platz von bedeutender Ausbehnung und dieser, nicht das Innere der Orangerie, nimmt jetzt unsere Ausmerstamkeit in Anspruch.

Mls Schubart und fein Begleiter auf bem Blate antamen, fanden fie benfelben fehr belebt. Die eleganten Besucher ber venetianischen Meffe hatten sich ebenfalls hierher begeben und unter ben Fenftern ber Drangerie gefammelt. Gins berfelben war geöffnet und man erblidte in ber weiten Deffnung ben Ber= 30g, umgeben von einer Gruppe von Hofherren, Die mit abgezogenen Süten im Salbfreise hinter bem Bebieter ftanden. Berate ter Drangerie gegenüber war ein Regiment Infanterie aufge= ftellt, mit angitlicher Genquigfeit nach bem preufischen Regle= ment uniformirt: in fnappanichliegenden Roden mit gurud= gehaften breiten Schögen, Sturmhauben von Blech, Balstraufen und Manschetten, langen weißgepuberten Bopfen und fcmarg= gefärbten Schnurrbärten, mit Sad und Bad, wie zu augenblid= lichem Ausmarich bereit. Der Kommandant, Oberft von Sügel, hielt mit seinem Stabe zu Pferbe por ber Fronte. Der Raum zwischen bem Regiment und ber Drangerie mar von Zuschauern gefäubert, um ben Blid bes Fürsten auf feine Goldaten nicht zu hindern, dagegen drängte fich eine neugierige Menge an beiden Seiten bes Blates.

Etwas abseits, an ber Ede ber Strafe, aus welcher bie beiben Männer famen, trafen fie ben jungen Schiller wieber, welcher mit ber gangen Schauluft seines Alters auf Die Scene

blidte und die bedrohliche Begegnung mit dem Herrn Special wahrscheinlich einstweilen vergessen hatte.

"So bift du auch da?" redete ihn Schubart an. "Hat dich die Angst vor dem Special nicht nach Hause gejagt?"

Der Knabe versuchte zu lächeln, aber man konnte ihm wohl ansehen, daß der Titel Zillings gewisse mißliche Ideenverbins dungen in ihm anregte.

"Was gibt's benn ba, Frit ?" fragte ihn herr Bechtolo.

"Das Rapregiment marschirt aus, Berr."

"Das Kapregiment? Was ift benn bas für ein sonderbarer Rame?"

"Dh, gar nicht so sonderbar, werther Freund und Gönner", bemerkte Schubart. "Das Regiment, ein Tausend tüchtige Bursche, geht nach Holland und von da nach dem Kap der guten Hoffnung, um dort gegen Hottentotten und Buschmänner und Kaffern zu sechten. Der Herzog, unser gnädigster Herr, hat es an die Hollander verkauft um gute vollwichtige Dukaten."

..Wie?"

"Ich sagte Ihnen ja, der Herzog sei ein merkwürdiger Münzfünstler. Er liesert tausend Stück Unterthanen in die hollandische Münze und erhält dafür ganze Säcke voll Dukaten zurück, ein zugleich sehr einfaches und sehr einträgliches Geschäft."

"Und lassen sich diese Leute freiwillig also verschachern?"

"Die Minderzahl vielleicht, die Mehrzahl gewiß nicht; aber man hat hier zu Lande allerlei Mittelchen bei der Hand, auch der starrsten Widerwilligkeit den Anstrich von Freiwilligkeit zu geben — Aber bemerken Sie, wie sinnreich man die Waare gestempelt hat? Die Soldaten tragen zwar das wirtembergische

Wappen auf den Schilden ihrer Kastets, über demselben jedoch das holländische, wie es auch unter solchen Umständen nur recht und billig ist. — Na, Frit,", suhr der Poet zu dem Knaben gewendet fort, "hast du in deinem Plutarch auch schon so etwas gefunden?"

"Nein", entgegnete ber Gefragte. "Griechen und Römer würden sich auch nicht haben verschachern lassen."

"Haft recht, Junge, aber sag's nicht laut! Wahrheit ift ein guter hund, aber man schlägt ihn auf den Kopf, wenn er zu laut hinter dem Irrthum und dem Unrecht herbellt."

Der junge Schiller war vielleicht erst durch die Aeußerungen Schubarts und die Erinnerung an seinen geliebten Plutarch auf die eigentliche Bedeutung der Scene, die sich vor seinen Augen abspielte, ausmerksam gemacht worden. Tausend Menschen in die Fremde verhandelt wie eine Heerde Schase! Die Empörung, welche diese Vorstellung in seinem Inneren wachrief, warf einen sinsteren Schatten auf die blassen kühngeschnittenen Züge des Knaben.

Es wurde "Gewehr bei Fuß!" tommandirt und "Ruht!", worauf die steisgezirkelte Haltung des Regiments einer lässigeren wich. Die Offiziere traten zusammen, die Musikbande begann zu spielen und der Herzog ließ den Soldaten den Abschiedstrunk reichen. Lakaien und klinke Schenkmädchen glitten mit mächtigen Weinkrügen und vollen Gläsern durch die Glieder. Es gab da nicht wenige Soldaten, welche mit dem ganzen Leichtsinn ihres Wesens das Glas an den Mund setzen, den Kredenzerinnen einen derben Scherz zurufend; es gab aber auch andere, welche sinster vor sich niederblickten und den Trunk verschmähten.

Schubart und Bechtold traten näher hinzu und ber junge Schiller folgte ihnen.

Die Musik hatte eine lustige Tanzweise gespielt. Jetzt stimmte sie eine ernstere Melodie an.

"Aha", jagte Schubart selbstgefällig, "nun tommt mein Untheil an ber Scene."

Und als ihn Herr Bechtold fragend anfah, fette er achfel= zudend hinzu:

"Herzog Karl liebt es, den Dingen einen künftlerischen Anstrich zu geben. Ich habe zum Abzuge des Kapregiments Berse und Musik geliefert — auf Bestellung. Da sehen Sie, werther Freund und Gönner, zu was allem ein deutscher Poet und Musiker sich brauchen lassen muß."

Die Musik präludirte frästig, auf ein Kommandowort des Obersts siel ein starker Chor von Männerstimmen ein und über den Plat hin scholl das schöne "Kaplied":

"Auf, auf! ihr Brüber, und feid start, Der Abschiedstag ist da! Schwer liegt er auf der Seele, schwer! Wir sollen über Land und Meer Ins heiße Afrika."

Die haltungslose Sanguinität Schubart's gab sich babei in auffallendster Weise an den Tag. Für einen Moment durchzuckte ihn der Gedanke, daß es eine bittere Schmach, sein Talent zur Berherrlichung einer solchen Sache hergegeben zu haben; jedoch im nächsten Augenblick schon überwog die Freude des Künstlers an seinem Werk jedes Bedenken und er sang sein berühmtes Lied herzhaft mit.

Diefes mar bis zu der Strophe gediehen:

"An Deutschlands Grenze füllen wir Mit Erde unfre Hand Und füffen sie — das sei der Dant Hür Deine Pflege, Speif' und Trant, Du liebes Baterland!"

als eine furchtbare Unterbrechung stattfand.

Plötlich frachte in einem der hinteren Glieder des Regiments ein Schuß. Ein wildes, wirres Aufschreien — ein Auseinanderstäuben der Linie — allgemeine Berwirrung. Die Ofsigiere eilten herbei, die Musik schnappte mit einem grellen Mißton ab. Dann löste sich der Knäuel von Soldaten und Zuschauern, welcher sich an der Stelle, wo der Schuß gefallen, augenblicklich gebildet hatte, und man sah einen der Kapfrieger mit gräßlich zerschmettertem Haupte todt auf dem Pslaster liegen, ganz nahe bei dem Orte, wo unsere drei Befannten standen.

Der Unglückliche mußte sich die Mündung seiner Mussete in den Mund gesteckt und Mittel gefunden haben, das selbst= mörderische Gewehr in dieser Stellung zu entladen. Ein Opfer, vielleicht der Berführung, vielleicht der Gewalt, hatte er diese Stunde gewählt, um mit Wegwerfung seines Lebens gegen jenen Menschenschacher zu protestiren, der, wie jedermann weiß, einer der größten Schandslecken der Geschichte Deutschlands im achtzehnten Jahrhundert war, wenn nicht der größte überhaupt.

"Strid ift entzwei und bu bift frei!" fagte Schubart tief ergriffen und mit bem vollen Ausdruck seines leibenschaftlichen Gemuthes. "Der Stlave hat seine Fesseln für immer gesprengt, aber Wehe über bie, welche ihn bazu getrieben."

Sein Blid schweifte zu bem Fenster der Drangerie hinüber

wo ber Herzog stand. Man sah den Fürsten lebhaft mit den Herren seines Gefolges verhandeln, als ob er Erkundigungen einzöge, Befehle ertheilte.

Bechtold feinerseits betrachtete mit Erstaunen ben jungen Sohn feines Jugenbfreundes.

Der Knabe stand da, wie vom Donner gerührt. Todtblassen Antliges und mit weitgeöffneten Augen starrte er dem Leichnam des Soldaten nach, welcher jest von einigen seiner Kameraden rasch weggeschafft wurde. Eine furchtbare Bewegung hatte sich offenbar seiner bemächtigt und machte seine Stirne von großen Schweißtropsen perlen.

Bar über diese junge Seele einer jener seiersichen Momente gesommen, die, voll bittersten Schmerzes und höchster Beihe zugleich, ein Menschengeschick bestimmen? War in des Knaben Herz einer jener Blitze gesahren, die wie Offenbarungen Gottes zuweisen auf jeden niederzucken, aber nur in auserwählten Seelen eine unauslöschliche Flamme entzünden, eine unzerstörbare Begeisterung entsachen? Hatte zu dieser Stunde vor seinem inneren Auge zum erstenmal die ungeheure Kluft sich geöffnet, welche zwischen Freiheit und Stlaverei, Ideal und Wirklichseit klasst? Oder durchbebte ihn gar eine dunkse Uhnung von jener befreienden Wisson, zu deren Träger das Schicksal ihn auserkoren?

Die Stellung und Gebärde bes Knaben erregte jett auch Schubart's Aufmerksamkeit.

"Was haft du, Junge?" fragte er. "Was ist dir? Was finnest Du?"

Der junge Schiller blidte auf und verftört um fich. Der Baroppsmus war aber noch nicht vorüber. Der Sturm, welcher

in seiner Seele wühlte, machte feine Lippen beben, seine Sande ballten sich frampfhaft und mit dem Blit, welcher seinen Augen entfunkelte, brach zugleich aus seinem Munde ber Aufschrei:

"In tyrannos!"

Dann wie erschreckt burch die Rühnheit seines Wortes und burch bas verwunderte Aufschauen ber Leute, schlug er, außer sich, die Hände über ben Kopf und stürzte hinweg.

Schubart blidte ihm voll reger Theilnahme nach. Dann fagte er finnend:

"haben Sie bas Gebaren bes Jungen bemerkt, werther Freund?"

"Freilich, der Schreden über bas Gräfliche muß ihn furchtbar erschüttert haben. Er fah drein wie ein Wahnfinniger."

"Ha, ich meine, ich habe in seinem Auge etwas anderes leuchten sehen als Wahnsinn, etwas wie der göttliche Funke, welcher in der Seele von Sehern und Propheten glüht. — In tyrannos! Armer Junge, du hast da ein Wort gesprochen, welches dich sehr groß, aber auch sehr unglücklich machen kann. Sonderbar, daß mir gerade jetzt einfallen muß, wo gelesen zu haben, das Blut der Opfer der Tyrannei treibe Niesen aus der Erde —"

Rommandoworte tönten über den Plat. Das Regiment ordnete sich, die Musik begann wieder zu spielen, als wäre nichts geschehen. Die Truppen sollten vor dem Herzog desiliren und setzen sich sofort in Marsch. Glied für Glied, Kompagnie für Kompagnie schritt über die kleine Blutlache weg, welche der Selbstmörder auf dem Pflaster zurückzelassen hatte. Dann schwenkte das Regiment, um unter den Fenstern der Oran-

gerie vorüberzumarschiren. Der Kommandant salutirte im Borüberziehen mit Degenschwenken den Fürsten und rief: "Hoch Se. Durchlaucht!" und "Hoch Se. Durchlaucht!" riefen ihm die Offiziere und "Hoch Se. Durchlaucht!" schrieen ihnen die Soldaten nach. Die Musik blies einen schallenden Tusch, dann siel sie eine muntere Marschweise und die Ziehenden stimmten Schubart's Lied "Für den Trupp" an:

"Hell auf, Kameraden! Der trieg'rifche Ton Der Trommeln und Pfeisen ermuntert uns schon. Frisch, schnallt den Tornister den Riscen herum Und schickt euch zum Marsche, nur seht euch nicht um.

Denn Abschied von Freunden und Mädchen fällt schwer Und weinen ziemt braven Soldaten nicht sehr; Sie solgen gehorsam des Führers Gebot Und rüsten sich freudig zum Abschied und Tod.

Scheint nicht auch die Sonn' und der Mond auf dem Kap Und leuchten die Sterne nicht dorten herab? Und wehen nicht Winde im blühenden Hain? Gibt's dorten nicht Wildpret, nicht Fische, nicht Wein?

Auch fagt man, es gebe von rosiger Laun' Dort Mädels hübsch schwärzlich, hübsch weißlich und braun: Und haben Soldaten Gold, Mädchen und Wein, So können die Fürsten nicht glücklicher sein."

## V.

"Frit, lieber Frit, was ist dir? Wo willst du hin?"
So rief in besorgtem, sast erschrecktem Ton eine einsach gekleisbete Frau, welche nahe bei der Stadt auf der schnurgeraden Straße, die von der Residenz nach der Solitude hinaufführte, daherkam, dem sungen Schiller zu, welcher ihr vor dem Thore begegnete.

Mit auf den Boden geheftetem Blid war der Knabe nahe an sie herangestürmt, ohne ihrer gewahr zu werden. Die peinlichen Eindrücke des heute Erlebten hatten ihn aus der Stadt getrieben und vielleicht mehr instinktiv als mit Bewustsfein hatte er die Straße nach der Solitude eingeschlagen. Dort lebte ihm ja eine Mutter und eine Schwester, vor denen er sein Herz der Bein, welche es drückte, entlasten konnte.

Die Stimme der Rufenden machte ihn rasch aufbliden. Er sprang mit einem Satz über den Weg, warf sich mit dem Ruf: "Oh, Mutter, liebe Mutter!" der Frau in die Arme und brach in lautes Weinen aus.

Die Frau Hauptmännin, Elisabeth Dorothea Schiller, wie sie ihren Sohn so in den Armen hielt, ragte kaum um einen Zoll über den hochaufgeschossenen Anaben hinweg. Sie war also nicht groß, aber eine gewisse jungfräuliche Schlankheit und ein Ebenmaß der Glieder zeichnete die Matrone vortheilhaft auß. Sie hatte röthlichblondes Haar und eine Menge von Sommerssprossen bedakte ihr Gesicht, aber trothem machte dieses durch seine außerordentliche Milde einen sehr wohlthuenden Eindruck, welcher durch den seelenvollen Ausdruck der blauen Augen noch erhöhtwurde.

Die Heftigkeit, womit der Sohn sie begrüßte, und sein Weinen würden die gute Frau noch mehr erschreckt haben, wenn sie nicht gewußt hätte, daß die ungemeine Erregbarkeit der Nerven ihres Kindes oft solche Ausbrüche veranlaßte, ohne daß denfelben gerade ein Unglück zu Grunde zu liegen brauchte.

"Wer hat dir denn was gethan, Fritz?" fragte die Mutter liebevoll, indem fie mit ihrem Tuch die Tränen des Knaben trochnete.

"Mir? Niemand", entgegnete Fritz, so schnell sich fassend, als läge in ter Mutterhand, welche seine Wangen streichelte, eine beruhigende magnetische Kraft. "Aber", suhr er sort, "ich habe etwas Schreckliches mitangesehen. Einer der Kapsoldaten hat sich so eben, beim Ausmarschiren bes Regiments, auf dem Orangerieplatz vor den Augen des Herzogs erschossen."

"Um Gotteswillen! was fagft bu?"

"Bas ich gerade vorhin gesehen. — Oh, Mutter ist das recht, kann das recht sein, daß ein Fürst die Leute verhandelt wie das unvernünstige Bieh und sie so zur Berzweiflung treibt?"

Man konnte es ber Miene ber Mutter leicht ansehen, daß sie Die Entrüstung des Sohnes theilte. Aber fie bezwang sich und fagte:

"Frit, ber Bergog ift ber Gefalbte bes Berrn."

"Aber Gott ift allgütig. Wie fann er folches geschehen laffen?"

"Mein Kind, die Wege Gottes find unerforschlich. — Und höre, Fritz, mahre deine Zunge! Dein Bater ift das Brod des Herzogs. Vergift das nie!"

"Dh, Mutter, das ist bitter! Heute fühle ich das zum ersten= male = es ist schrecklich, von der Gnade eines Thrannen abhängig zu fein."

"Bft, bft! Lieber Frit, lag mich ober andere nie mehr fo ein Wort hören. Der Herzog ift der Herr; er tann thun, was ihm gefällt. Seid unterthan ber Obrigfeit! fagt der Apostel."

"Ja, so sagt der Special auch, aber im Alterthum, als die großen Männer Griechenlands und Roms lebten —"

"Auch damals, lieber Frit, ift viel Gräfliches und Graufames geschehen, wie bu mir ja aus beinen Geschichtenbuchern oft vorgelesen haft." "Aber es wurde gerächt, Mutter, mannhaft und blutig ge= rächt!"

"Die Rache ist mein, spricht ber Herr. Es tommt ein Tag, mein Kind, wo für jegliches Rechenschaft gegeben werden muß. — Doch tomm' jest. Ich habe Erlaubniß vom Bater —"

"Rommt er benn nicht in Die Stadt?"

"Nein, er mußte in herzoglichen Geschäften nach Sohenheim hinüber. Aber er hat an seinen Fritz gedacht, und weil dein lettes Schulzeugniß so gut ausgefallen, hat er mir erlaubt, dir heute eine Freude zu machen, wie du dir schon lange gewünscht."

"Dh, ich weiß, Mutter. Ich darf mit dir ins Theater, gelt?" rief der Knabe aus, mit einem jener plötischen Uebergänge vom Schmerz zur Fröhlichkeit, welche dem kindlichen Alter so gut stehen.

Die Mutter nichte lächelnb.

"Und es soll ben Bater auch gar nichts kosten", suhr ber Knabe lebhaft fort, während er an der Hand der Mutter dem Stadtihore zuging. "Denke dir nur, ein fremder Herr, welcher mit dem Herrn Schubart ging und mir einen Gruß von dir auß-richtete, hat mir einen großmächtigen Maria-Theresia-Thaler geschenkt, einen ganzen! Da hast du ihn! So reich bin ich noch nie gewesen und da dacht' ich mir, daß ich nun auch mal dem Phinele\*) eine rechte Freude machen könnt'. Es hat sich schon lange einen neuen Menteur\*\*) gewünscht, weißt du? Für so

<sup>\*)</sup> Bartliche Abfürzung für Chriftophine, wie Schiller's altere, zwei Sabre vor ihm geborene Schwester bieß.

<sup>\*\*)</sup> Das bauschige Salstuch, welches neben bem Stelsschuh, bem. Steifrod und ber gepuberten Chignon-Frifur bis in bie neunziger

einen Thaler kann man gewiß den allerschönsten kaufen und bleibt noch genug übrig fürs Theater. Dent' dir, sie spielen heut' die Dido von Jomelli. Das soll wunderschön sein, sagt der Fritz Hoven, der neulich das Stück hat sehen dürsen. Und was mich noch mehr freut, Mutter, Du kannst dann, wenn du heimskommst, den Leuten auf der Solitude sagen: Mein Fritz hat mich in die Oper geführt."

Die Mutter lächelte wieder, diesmal hochbeglückt. Wenn, wie gerade heute, der Feuergeist des Sohnes ihr zuweilen Besforgniß erregte, so wurde seine reine Herzensgüte stets wieder eine Quelle der Beruhigung für sie.

So saß sie denn, als ihre Geschäfte in der Stadt abgethan waren und der Abend gekommen, auf einer Bank des Opernshauses und freute sich des glänzenden Schauspiels vor ihren Augen. Frau Schiller war in hohem Grade mit Phantasie und einem natürlichen Verständniß des Schönen ausgestattet. Sie hat zwar niemals Verse gemacht, wie das früher ein Biograph ihres großen Sohnes dem andern gläubig nachgeschrieben, aber von jedem Hauch von Poesie fühlte sich ihre offene, lautere und fromme Seele warm angeweht. Sie verstand und theilte die Sympathie ihres geliebten Fritz, wenn ihr dieser in den Schulsvakanzen die Lebensbeschreibungen der Helden Plutarchs vorlas, sie fühlte sich erhöben, wie er, von den glutvollen Ausströmungen der Psalmisten, welche der Knabe, gewohnt, sich als künstiger Prediger zu betrachten, zum Texte seiner seurigen Predigen zu nehmen liebte, gehalten von einem Stuhl herab, welchen ihm

Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein ein charafteristisches Mertmal bes Damenanzugs blieb.

Schwester Christophine zur Rangel zurichtete, nachdem fie ihrem Bruder ihre schwarze Schurze als einen Talar umgebunden. Und gar in ben letten Berbstferien, mas hatte ba für eine erhöhte, für eine poetische Stimmung in ber fleinen Dienstwohnung ber Schiller'schen Familie auf ber Solitude geherrscht! Da hatte ber Frit Rlopftod's Meffias, ein Gefchent ber Mutter feines Bufenfreundes Soven, aus ber Refibeng mitgebracht und ben Seinen vorgelesen. Man muß sich in bas Gefühl bankbarer Entzückung, womit diefe Familie bas evochemachende Wert des Meffias= fängers genok, hineinverfeten, wenn man ber Liebe gerecht werben will, womit alle Empfänglichen bes vorigen Jahrhunderts Die Schöpfungen unserer großen Dichter aufnahmen. Da war fein Deuteln und Mateln, ba war bie gange Fulle und Naivität staunender Bewunderung und schwärmerischer Rührung. Da glaubte man noch an das Ibeal und lieft fich von ben Offen= barern beffelben leicht und gern emporheben über ben gemeinen Dunftfreis bes Lebens. Selbst Bater Schiller, fonft fo ftreng, aller Schwärmerei abhold und weltliche Boefie fehr gering achtend, war bem Reize ber tiefen Bergensstimmung bes großen Gebichts erlegen, bas heutzutage nur noch eine literarhiftorische Rarität ift. Nicht nur ber biblifche Gegenstand zog ben frommen Mann an, ber Seelenfdwung bes Dichters rif ihn fort und fo erfuhr and er bie gewaltige Wirkung bes Werkes. Und erft feine Frau und feine Rinder! Sie empfanden und wußten nichts pon ben Mängeln bes Gebichts, fie fühlten nur, bag bier ein erhabener Beift von Erhabenem fang, daß hier ein großes Berg feine Begeifterung, feine Liebe und Milbe in die Berfe gehaucht. Sie lebten die Seelentampfe ber eblen Bortia mit, fie beteten mit ten Engelchören, fie zitterten vor der foloffalen Ruchlofigfeit Satans und weinten mit dem gefallenen, aber bereuenden Sezraph Abbadonna.

Heute bot der Frau Hauptmännin die Kunst Bilder aus einer ganz andern Sphäre; aber wenn auch ihr schlichter Sinn in diesem Gewirre von blendenden Eindrüden sich nicht zurecht=finden konnte, so befähigte sie doch ihre Unbefangenheit hinläng=lich, an den süßen Melodien sich zu ergögen, und wurde ihre Freude verdoppelt und verzehnsacht durch das Entzücken, womit ihr Sohn an den Zaubereien der Bühne hing, die er heute zum erstenmal erblickte.

Das ludwigsburger Opernhaus, damals das größte in Deutschland, war von Herzog Karl mit unsaglichen Kosten und beispielloser Eile für seine Festzüge und großen Opern erbaut worden. Es stand in den sogenannten Anlagen hinter dem Schlosse. Richt nur die für den Hof und seine Gäste bestimmten Logen, sondern das ganze Innere des Hauses war nach damatigem Geschmack mit Spiegelgläsern bekleidet, so daß die reiche Beleuchtung einen wahrhaft märchenhaft phantastischen Effect hervorbrachte, Licht und Glanz und Blendung, wohin man blickte. Der Herzog war anwesend, mit ihm sein Hof und die vornehmen Gäste, welche Ludwigsburg zur Zeit des Karnevals beherbergte. Die Logen sunkelten von den Ordenssternen der Kapaliere und den Diamanten der Damen.

Man gab bie von Metastasio gedichtete und von Jomelli komponirte Oper Divo. Der berühmte Maestro selbst saß vor dem Dirigentenpult, denn die herzogliche Oper war nicht nur in Beziehung auf das Haus, sondern auch auf das Kunstpersonal

koftspieligst ausgestattet. Italien und Frankreich, Spanien fogar. hatten um schweres Beld ihr fünftlerisches Kontingent gestellt. Der Raftrat Aprile und Die Sangerin Masi batten Die ersten Rollen inne. Das Orchester war aus lauter zum Theil weit berühmten Birtuofen zusammengesett. Da waren Die Geiger Nardini, Lolli und Teller, der Hornist Rodolfi, die Oboisten Blas, ein Brüderpaar von jenfeits der Byrenaen. Und dann noch ein Ballet, welches Noverre leitete und in welchem Tänzer wie Levi, Balletti und ber "große" Bestris felbst auftraten, jener Beftris, welcher fein "Saus" mit bem "Saus Bourbon" auf gleiche Linie stellte und burch Summen, welche uns beute faum glaublich vorkommen, vermocht wurde, seine kostbare Beit amischen Baris und Ludwigsburg zu theilen. Sierzu bente man fich die Bunder, welche die besten Dekorationsmaler und geschicktesten Daschinisten erfinnen und ins Werk seben konnten, und bie Bracht von scenischen Gruppirungen, ju welchen bis gu hundert Figuranten zumal verwendet wurden. Um alles mit einmal zu fagen, die heutige Vorstellung war eine jener Festopern bes Rarnevals, von benen jede ben Bergog von Wirtemberg hunderttaufend Bulden toftete.

Die glänzende Versammlung, die Pracht des Hauses, der Bomp der Scenerie, die Bereinigung von Poesse, Musik und Tanz in diesem musikalischen Drama übten auf Schillers junge Seele einen unbeschreiblichen Eindruck. Er verstand die italischen Recitative und Arien Metastasio's nicht, aber er kannte den Gegenstand der Handlung aus seinem Birgil. Eine neue, unbestannte, entzückende Welt that sich vor ihm auf. Die Flügel seiner Phantasie lüsteten sich, um ihn hineinzutragen in diese

Baubergegenden. Mit ihrer ganzen Frische und Kraft nahmen feine Sinne biefe munderbaren Gindrude auf. Er hatte bald laut weinen, bald laut aufjauchzen mögen. Wenn er fich im Berlaufe des Studes bemühte, alles, was er fah und hörte, fich flar zu machen, bemächtigte fich feiner eine gemischte Empfindung. Diefer Anabe, bestimmt, bas germanische Abstraftionsvermögen in höchfter Boteng zu fünftlerischer Unschauung zu bringen, begann zu biefer Stunde bunkel feinen Beruf zu ahnen. Der Dichter, ber Künftler, ber Gesetzgeber ber Kunft regte fich in ihm, nicht im entfernteften bewußt, aber bod inftinktiv. Er wußte nichts von ben Gesetzen ber Boefie und bes Drama's, aber doch durchdrang ihn eine chaotische Empfindung, daß hier Die höchsten Gesetze ber Runft nicht erfüllt wurden. Und eins wurde ihm flar: Die göttliche Macht bes Genius, und wieder ein anderes: die hohe Miffion des dramatischen Dichters. Dh, jo von der Buhne berab zum Bolfe zu fprechen, mahnend, warnend, ftrafend, zündend! Jedesmal, wann ber Borhang wieder emporging, war ihm, als höbe sich zugleich der Borhang vor feiner eigenen Seele und er erblicte dahinter etwas unbefanntes, geheimnisvolles, unnennbares, mas ihn zugleich mit Staunen, mit Schrecken und mit Entzücken erfüllte. Es mar die Erschütterung einer jungen Rünftlerfeele, Die zum erstenmal unter bem Anhauch einer Runftoffenbarung erbebt.

Aber eben weil die Seele des Knaben eine Künstlerseele war, flogen Licht und Schatten, Lust und Weh in raschestem Wechsel über sie hin. Dieses edle Herz hat selbststüchtigen Genuß nie gekannt. Alle die humanen Anschauungen und weltweiten

Impulse, welche zur Söhezeit unserer Klaffif in die herrliche Formel gefaßt wurden:

Ber bie Sache ber Menichheit ale feine eigne betrachtet, Bat an ber Götter Geschäft, hat am Berhangniffe theil -

lagen als Reime in ber Bruft bes jungen Schiller und harrten nur ber Entwickelung. Jedes besondere ward ihm ein allge= meines, und je mehr fein Beift nach ber Barmonie bes 3beals dürftete, um fo fcmerglicher fielen ihm die Diffonangen ber Wirklichkeit. Ach, er war schon nicht mehr jung genug, um mit fouveraner Unbefangenheit bem Momente fich bingugeben. Schon war die Fähigfeit des Sonderns, des Abwägens, des Bergleichens in ihm erwacht. Die fittliche Kraft, welche ber Bergichlag feiner großen Butunft werben follte, bethätigte fich ichon frühzetig in ihm und zeigte ihm die Dinge auch von ber Rehrseite. einem Gefühl ehrfurchtsvoller Bewunderung fah er ben Maeftro Jomelli feinen Taktirftod regieren, ben Zauberstab, welcher Diese Bunderwelt beherrschte. Aber bann fielen ihm auch die unbeimlichen Sagen ein, Die über ben genialen Italiener umliefen, und wie berfelbe zu Rom feinen Rebenbubler, ben Bortugiesen Terradella, meuchlerisch erstochen habe. Er wußte noch nichts von der Macht der Leidenschaften und so konnte er fich einen mahren Rünftler nur vorstellen, rein wie die Seraphim Rlopftode, getragen von ben erhabenften Gefühlen. Und wenn er die Blide auf die Brachtloge des Herzogs richtete, da verband fich mit ber Vorstellung von biefem Erbengott immer und immer wieder die Erinnerung an das, mas er heute auf dem Drangerieplat erlebt. Er fah die verfauften Rapfoldaten, hörte ben felbft= mörderischen Schuf fallen, fab ben Unglücklichen blutend auf

bem Pflafter liegen. Dann meinte er, ein ungeheurer Trauer= flor rolle über die Bühne herab und lege sich bleischwer über das ganze von Lichtern funkelnde Saus. Er hörte die erstickten Rlagen ber Mütter, Die verzweifelnden Flüche ber Bater, benen man mit Lift oder Gewalt die Gobne entriffen hatte, um fie in einer Wildniß jenseits des Meeres elend umkommen zu laffen. Diefer Glang, Diefer Brunt und Bomp, mit wie viel Jammer, mit wie viel Thränen und Berwünschungen war das alles erkauft! Bas für ein tausendstimmiges Echo bes Elends ant= wortete von draufen diesen schmelzenden Melodien, welche die Seele in wolluftigen Schlummer zu wiegen trachteten! arme Anabe murbe traurig im tiefsten Bergen. Seine Mutter bemerkte mit Befremben, daß seine Augen nicht mehr vor Freude ftralten, fondern daß feine Brauen finfter gufammengezogen waren; aber fie ahnte nicht, fie konnte nicht ahnen, welchen gewaltigen Ginfluß die Erlebniffe biefes Tages, Diefes Abends auf die fünftige Laufbahn ihres geliebten Rindes haben murben.

## VI.

Die theatralischen Vorstellungen pflegten damals bedeutend früher zu beginnen als heutzutage und so blieb nach Beendigung derselben noch Zeit genug zu geselligen Zusammenkünsten. Das Haus des Generals von Wimpsen versammelte zu jener Zeit an Gesellschaftsabenden alles, was in Ludwigsburg auf guten Ton Anspruch machen konnte, namentlich auch Künstler und Gelehrte, denn die Frau vom Hause und mehr noch ihre Schwägerin, Frau von Königseck, gesielen sich sehr im Umgang mit Männern, die

ber Runft und Biffenschaft ergeben waren. Die mächtige geiftige Strömung bes Jahrhunderts hatte manche fociale Schranke niedergeriffen ober wenigstens überflutet, und ba in ienen Tagen Die höheren Stände fich es zur Ehre ichatten, zu den Aufgeflarten und Borfchreitenden zu gehören, fo ftand die Ariftofratie ber Geburt und des Besitzes, soweit sie überhaupt der Bildung ber Beit theilhaft, ber Ariftofratie bes Geiftes noch nicht mit Diftrauen ober gar mit haß gegenüber. Damale, wo alle Kreife ber Gesellschaft von bem Sturm und Drang, welcher in bie Zeit gefahren, mehr ober weniger erfaft waren, batte man bie Ronfervirung mittelalterlicher Borurtheile fehr lächerlich gefunden. Bir fagen bamit nicht, bag in gewiffen Schichten biefe Borur= theile damals gar nicht vorhanden gewesen wären, sondern nur, daß man fich wohl hütete, in Segung berfelben ein Berdienft zu feten. Bormarts! mar bie allgemeine Lofung jener Zeit, und wem fie nicht Sache bes Bergens mar, bem mar fie wenigstens Sache bes guten Geschmads. In Wahrheit, selbst folde, welche ben Ideen der Auftlärung und humanität nur als einer Mode bes Tages huldigten, würden fich nicht erfühnt haben, zu glauben, daß nach hundert Jahren in der vornehmen Welt die "Umkehr" zu altem und ältestem Unfinn Mobe werben fonnte.

Da heute kein großer Empfangsabend war und der General bei Hofe soupirte, hatten sich nur die vertrauteren Hausfreunde im wimpfen'schen Salon eingefunden und unterhielten sich, in Erwartung der Generalin und ihrer Schwägerin, mit Rekapituslation der Scherze und beziehungsweise der Skandale, welche der heurige Karneval gebracht. Schubart, ein hier sehr oft und sehr gern gesehener Gast, und die schöne Baronesse von Türkheim, eine

Scherr, Rovellenbuch. I.

feiner vornehmen Klavierschülerinnen, waren unerschöpflich im Borbringen von allerlei Schnurren, über welche ber bide Bibliothefar Uriot, welcher die Feste Bergog Rarls im breitspurigften Rangleistil beschrieben hat, sich vor Lachen ausschütten wollte. Die Krone dieser Geschichten mar die eines Abenteurers, welcher wenige Tage zuvor mit bem Borgeben, er würde ein Ranonen= koncert geben, das heißt, durch Losschießen kleiner Ranonen von verschiedenem Raliber Melodieen hervorbringen, ben guten Bewohnern ber Refidenz eine hubsche Summe Belbes aus ben Taschen gelockt hatte und dann damit verschwunden war, ohne Die Ohren ber Betrogenen mit feiner ungeheuerlichen Mufit gu erfreuen. Derartige freche Geniestreiche gehörten, wie jedermann weiß, teineswegs zu ben Geltenheiten in jenen Tagen, wo bie Gefellschaft nicht nur von Auftlärern, sondern auch von Wunder= männern wimmelte und die Industrieritterschaft eine Bravour entwickelte, die faum glaublich wäre, wenn wir in unserer eigenen Beit nicht vielfach eine abnliche gefeben hatten.

Ein Diener öffnete die Flügelthüren des Salon und die Bersammelten stellten sich in zierliche Parade, um die Damen vom Hause zu begrüßen. Das war ein leises Knarren der Schuhe mit hohen Absätzen auf dem blanken Parkett, ein Rauschen der Seidenkseider und Sammetröcke, ein Nicken und Neigen der bizarr geformten Damenfrisuren, ein spaßhaftes Schwänzeln der Herrenzöpse, abgemessen, menuettartige Bewegungen, devotes Chapeauschwenken, anmuthiges Fächerspiel. So eine Gesellschaft des achtzehnten Jahrhunderts war von der tristen Uniformität unserer jetzigen Bersammlungen weit entsernt. Der farbenhelle Luxus des Männerkosstims und der bei aller Barocheit dennoch

graziöse Frauenput boten, verbunden mit dem reichvergoldeten Schnörkelwerk des Mobiliars, einen Anblid dar, deffen Glanz und Reichthum durch die verschwenderisch in die Wände einzgelassenen großen Spiegel bei heller Beleuchtung märchenhaft vervielsacht wurde.

In den beiden Damen, welche die Begrüßungen ihrer Freunde und Freundinnen erwiderten, konnte man ohne Gesuchteheit die Manieren, Ideen und Strebungen von damals verkörspert sinden. Die Generalin, eine noch frische, lebhafte Brünette, repräsentirte in ihrer ganzen Erscheinung den französischen Konversationsstil, die nach Pariser Mustern geformte Eleganz der erflusiven Societät, mit Beimischung jedoch einer guten Dosis Bonhomie. Ihre Schwägerin dagegen, Frau von Königseck, in ihrem Neußern eine schwägerin dagegen, Frau von Königseck, in ihrem Neußern eine schwägerin lauter Güte, Idealität und Empfindsamkeit, ein vollkommener weiblicher Thpus der Wertherund Siegwartsperiode, wo "Ossian den Homer verdrängte" und mit Freundschaftsschwärmerei ein so überschwänglicher Luxus gestrieben wurde.

"Ah, das ist also der vom Himmel gefallene Engel?" rief die Baronesse Türkheim aus und bemächtigte sich eines etwa siebensoder achtjährigen Mädchens, welches an der Hand der Frau von Königseck in den Salon gekommen war.

Während die Baronesse das Rind mit stürmischen Liebkosungen überschüttete und die Generalin für den alten General Bouwingsshausen, einen hartnäckigen, wenn auch mehr als halbtauben Lebemann, für den dicken Bibliothekar und zwei Damen von etwas zweideutigem Alter, deren Gesichter einen großen Auswahd von

Schminke und Schönpflästerchen zeigten, den Whistisch ordnete, sah Schubart fragend auf das Kind und dann auf die Frau von Königseck.

"Nicht wahr, es ist wirklich ein Engel?" fagte die blonde Schöne mit jenem flötenden Lifpeln, welches damals eine uner= läßliche Eigenschaft einer sentimentalen Dame war, bei dem weichen Alt der Fragerin jedoch ganz allerliebst klang.

"In der That, Gnädigste", versetzte der Boet, "man könnte wähnen, das Kind sei wirklich vom himmel gefallen. Es ist ja ein wahres Wunder von Schönheit und dabei hat es so etwas Seltsames, Fremdartiges, ich möchte sagen Abenteuerliches" —

"Warum nicht gar etwas Zigeunerhaftes?" bemerkte die hinzugetretene Generalin lachend. "Aber das muß ich sagen", suhr sie fort, mit Schubart und ihrer Schwägerin in eine Fenster= nische tretend, "unser Herr Poet hat eine seine Nase. Er wittert sogleich Ungewöhnliches. Rathen Sie einmal, woher der schöne Fremdling komme."

"Das zu errathen vermag ich nicht. Aber", setzte Schubart hinzu, einen zugleich ehrsurchtsvollen und seurigen Blick auf Frau von Königseck heftend, "ich begreife, daß er kam. Wo schon Engel wohnen, kehren andere ein."

"Schmeichler Sie! Sehen Sie doch, wie meine Schwägerin erröthet. Aber das muß ich sagen, die deutschen Boeten scheinen den französischen allmälig einige gasante Kompsimente abzusernen, wenn auch sonst nicht viel anderes. Indessen tann ich nicht um-hin, Ihre poetische Schwärmerei mit etwelcher Prosa zu versetzen, wenigstens in Beziehung auf das Kind, welchem unsere gute Türk-heim dort mit ihrer Zärtlichkeit so beschwerlich fällt. Lauretta —"

"Lauretta ?"

"Nun ja, so heißt sie. Lauretta ist keineswegs vom himmel gefallen, sondern im eigentlichen Sinne des Wortes hinter einer hede aufgelesen worden, und zwar in ziemlich unsauberer Gesellschaft. Haben Sie denn nicht von der Strolchenbande gehört, deren Nest man neulich im Schurwalde droben ausgenommen?"

"Doch, meine Bnabige; aber wie -"

"Fragen Sie nicht zuviel; ich dürfte Ihnen nicht antworten. Es ist", suhr sie mit schelmischem Lächeln fort, "so zu sagen ein Staatsgeheimniß."

"Ein Staatsgeheimniß?"

"Ja, wenn Sie wollen. Sie wissen doch, Ludwig der Bierzehnte pslegte zu sagen: L'état c'est moi."

"Aha, gnädige Frau, jest bin ich auf der Spur."

"Meinen Sie? Aber haben Sie die Augen des Kindes bemerft?"

"Freilich. Wie ift mir benn? Es fiel mir fogleich eine frappante Aehnlichkeit mit — mit —"

"Wir wollen bei ben Augen des Kindes stehen bleiben. Es find —"

"Durchlauchtige Mugen, meine Bnäbigfte."

"Schlaufopf Sie! — Aber haben Sie nie von der schönen Sängerin und Tänzerin Bastori aus Palermo gehört?"

"Doch, sie beherrschte vor Jahren die herzogliche Oper und das Ballet und —"

"Und ?"

"Und trug auch für eine Beile blaue Schuhe."

"Boshafter Mensch, was Sie nicht alles wissen! — Nun, die Pastori hieß Laura, man nannte sie aber gewöhnlich Bella und mit vollem Recht. Es war ein schönes, aber wildes Geschöpf. Jetzt ist sie todt und elend genug war ihr Tod."

"Und Diefes Rind?"

"Fragen Sie nichts mehr! Alles, was ich weiß, ift, daß eine Person, deren Wünschen die Frau des Generals Wimpsen nachzukommen hat, mir dieses Kind anvertraut hat, bis die Einrichtungen zur Eröffnung der Ecole des Demoiselles im alten Schlosse in Stuttgart vollendet sind. Dorthin soll dann Lauretta."

"Wie, in die weibliche Abtheilung der Stlavenplantage?" "Pfui, wer darf so von einem Institut sprechen, welchem die würdige Majorin von Seeger vorstehen wird."

"Allen Respekt vor dem Herrn von Seeger auf der Solitude und auch vor seiner Frau Gemahlin. Aber dieses pädagogische Experimentiren ist mir nun einmal in der Seele zuwider. Der gute Rousseau! Es sind jetzt zehn Jahre her, seit sein "Emil" erschien. Wenn er die pädagogische Seuche geahnt hätte, welche dieses Buch grassiren machte und macht, er würde das Manu= stript sicherlich ins Feuer geworsen haben."

"Aber lieber Freund", sagte Frau von Königseck sanft, "ber Segen, welchen die neuen Erziehungsgrundsätze verbreiteten, ist doch zu groß und schön, als daß Sie Ihre Augen im Ernst davor verschließen wollten."

Schubart wollte antworten, allein seine und der Damen Ausmerksamkeit wurde in diesem Augenblick durch das fremde Kind abgezogen.

Es war begreislich, daß die lebhafte und zärtliche Frau von Türtheim an Lauretta großen Gefallen fand. Das Kind war wirklich wunderbar schön. Seine elsenhaft zarte und seine Gestalt lief in einen Kopf von edelster Form aus. Außerordent=lich reiches und seines Haar, schwarz und von einem bläulichen Schimmer überhaucht wie die Fittige des Raben, siel ihm auf die Schultern nieder und rahmte ein Gesichtchen ein voll Kraft zugleich und Anmuth. Die Wölbung der Stirne, der Schnitt von Mund, Nase und Kinn, der Schwung der dunkeln Brauen, alles war vollendet und aus dem Marmorweiß dieses Gesichts straften große blaue Augen

"Wie Alpenblumen leuchten aus bem Schnee."

In Wahrheit, diese Augen konnten mit nichts passenber verglichen werden als mit dem dunkeln und intensiven Blau der Genziane, welche in den Hochalpen hart neben dem Gletschereise blüht. Oder auch glichen sie, die Farbe abgerechnet, den Augen von einem gefangenen Reh. Gerade so sche und wildmelanchoelisch wie diese blickten sie.

Das Kind ließ sich die Liebkosungen der schönen Baronesse gesallen, ohne sie zu erwidern. Ja, die Generalin hatte sogar richtig gesehen, wenn sie bemerkte, daß diese Zärtlichkeiten dem Gegenstand, an welchen sie verschwendet wurden, lästig seien. Lauretta entzog sich zu verschiedenen malen widerwillig den Armen der zärtlichen Dame und wollte dieselbe durchaus nicht küssen. Es war überhaupt etwas störriges in dem Kinde. Man merkte, daß es ihm höchst unbehaglich sei. Erst als die Baronesse Lauretta an den wiener Flügel zog, welcher im Salon stand, und mit geübter Hand eine muntere Melodie anschlug, wurde

das Kind zahmer und ließ seine spröde Zurudhaltung allmälig fahren. Man sah, wie es die Tone mit Entzuden einsog.

"Kannst du singen, Schätzchen?" fragte die Baronesse. Lauretta nicte.

"Ach, so fing' mir doch einmal eins! Willst du?"

Die Kleine ließ sich nicht lange bitten. Mit einer Stimme, frisch, voll und klar wie Lerchenschlag, sang fie:

"Bei ber Windmühl' Geht der Weg 'naus, Nacher Mannheim — In das Zuchthaus —"

Ein schallendes Gelächter vom Spieltisch her unterbrach die Fortsetzung dieses damals sehr bekannten Gaunerliedchens. Auch die Baronesse, die Generalin und Schubart lachten. Frau von Königseck jedoch lächelte bloß flüchtig und schlug dann die Augen schwärmerisch zur Decke auf, als betete sie zu Gott um Rettung dieser jungen Seele.

Lauretta aber wurde durch diese unerwartete Wirfung ihrer Kunstleistung wieder vollständig verschüchtert oder vielmehr völlig störrig gemacht. Sie zog die Brauen zusammen, warf den tleinen Mund trotig auf, ergriff Frau von Königseck, zu welcher sie das meiste Bertrauen zu haben schien, bei der Hand und sagte furz und trocken:

"'s ift Leili\*), ich will johlchen\*\*) gehen." "Fi donc, Lauretta", versetzte die Generalin, "sprichst du

<sup>\*)</sup> Nacht.

<sup>\*\*)</sup> Schlafen.

schon wieder dein affreuses Jenisch? Sprich doch lieber italienisch; du kannst es ja, wenn du willst."

Das Kind schaute die Sprecherin zornig an mit seinen wildschönen Augen.

"Dormire! Dormire!" rief es bann, mit seinen Fußchen aufstampfend.

Die Damen setzten sich, nachdem eine Dienerin das Kind weggebracht hatte, um einen Tisch, auf welchem eine kleine Kollation aufgestellt war, und baten Schubart, ihnen Gesellschaft zu leisten, da auf die Spieler am entgegengesetzten Ende des Zimmers nicht zu rechnen war. Der Thee übte über die Abendzgesellschaften von damals, wenigstens in Süddeutschland, noch lange nicht seine spätere souveräne Herrschaft, und wenn auch der Theetessel auf dem Tische summte, so war es doch etwas selbstwerständliches, daß die Generalin ihrem poetischen Hausfreuud sosort ein Glas Rheinwein einschenkte, von einer Sorte, welche er, wie sie wußte, mit besonderem Behagen trank. Dabei sagte sie:

"Eigentlich sollte ich Sie zur Strafe des Ihnen verhaßten Theetrinkens verurtheilen, lieber Freund, weil Sie mir mit Ihrem Klopstock einen so argen Possen gespielt haben."

"Einen Boffen, gnädige Frau?"

"Nun ja, als Sie mir neulich die Leiftungen ber beutschen Poeten so überzeugend anpriesen und mir in hellster Begeisterung ben "Messias" zum Lesen empfahlen, da meinte ich, es musse doch etwas dahinter sein, denn Sie gesten ja hier in Sachen des Geschmacks für ein Oratel. Wenigstens", setzte sie schalthaft hinzu, "meine Schwägerin Königsed nimmt Ihre Aussprüche

fo gläubig bin, als tamen fie direft von dem Dreifuß zu Delphi."

Schubart warf einen feurigen Blid auf die schmachtende Blondine, welche über und über erröthete und in einer Weise die Augen niederschlug, die dem leidenschaftlichen Manne unbesschreiblich wohlthat.

"Aber, meine Liebe", sagte Frau von Königseck, ihre Berlegenheit bemeisternd, "du hast doch die ersten Gesänge des Messias mit Interesse gelesen."

"Sage, mit Ungeduld", entgegnete die Generalin. "Ich meinte, es müsse doch endlich zu einer Berwickelung, zu einer Passion, turz zu etwas rechtem und klappendem kommen, aber da fand ich mich schön angeführt! Mir verging der Athem in dieser dünnen Luft einer Erhabenheit, welche im überirdischen Blau umhernebelt, und ich wurde ganz dumm von dem ewigen Singsang der Engel und Heiligen. Das sind fürchtersich langsweilige Geschöpfe."

"Will ich aufrichtig sein", bemerkte die Baronesse Türkheim, "so muß ich sagen, daß mir es mit der Lektüre des berühmten Gedichtes nicht besser ergangen. Ich gestehe sogar, daß die einzige Figur darin, welche mir ein lebhafteres Interesse abgewann, der — Gott steh' mir bei! — nun ja, der Satan war."

"Lästerung!" lifpelte die Königsed.

"Da lobe ich mir doch die Franzosen", sagte die Generalin. "Bei Ihnen steht man stets auf sestem Boden und kann die brillanten Feuerwerke ihres Esprit mitansehen, ohne fürchten zu muffen, plötzlich in der leeren Luft zu schweben."

"Das, meine Gnädigste", warf Schubart ein, "riffirt man

bei den französischen Boeten allerdings nicht, dagegen tann man bei denfelben gelegentlich recht tief in die Gosse fallen. Uebrigens haben wir einen deutschen Dichter, der an Esprit, Wit und Grazie kedlich mit den Franzosen wetteisern kann; aber freilich, er ift nur ein Schwabe und der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande."

"Sie meinen wahrscheinlich Wieland. Mein Mann liebt ihn sehr, ich jedoch kenne seine Sachen nicht und ich habe bie Gräfin von hohenheim sagen hören, er sei abscheulich indecent."

"So", entgegnete der Boet gereizt, "die Donna Schmerg — bitt' gehorsamst um Entschuldigung — die Gräfin von Hohenheim sindet Wieland indecent? Oh gewiß, ihr steht es an, sich über seine Indecenz aufzuhalten! Du lieber Gott, wie doch unsere Bornehmen sind! Was ein Gresset, ein Grecourt, ein Boltaire ausgehen läßt, und wäre es auch eine "Pucelle', das alles sindet man löblich über alle maßen; sagt aber ein Deutscher dasselbe, nur harmloser, besser und vielleicht auch graziöser, so schreit man über Indecenz."

"Ei, wer schreit denn?" sagte die muntere Baronesse. "Nur die Duckmäuser. Ich verhehle es gar nicht, daß ich mich an Wielands komischen Erzählungen höchlich und herzlich ergött habe."

"Es lebe Ihre Aufrichtigkeit!" versette Schubart. "In= bessen bin ich ein zu warmer Klopstodianer —"

"Dh Klopftod!" flüfterte Frau von Königsed mit zartem Enthusiafmus und warf bem Poeten einen bankbaren Blid zu.

"Ja, ich bin ein zu warmer Klopstockianer", fuhr Schubart fort, sich geschmeichelt verbeugend, "um nicht der Meinung zu



fein, daß der hochbegabte Wieland einen falfchen Weg einge= ichlagen. Zwar bas ift fein Berbienft, fein großes Berbienft, bag er uns Deutschen bewies, man könne in deutscher Sprache Die Frangolen in ihrer eigenen Manier übertreffen. Allein Diese Manier ift an und für sich eine falsche. Wir muffen aus ber Kon= venienz und aus dem Regelzwang zurück zur Freiheit, zur Natur, Urfprünglichkeit. Die Engländer, ein Milton, ein Thomfon, haben uns die richtigen Wege gezeigt und nicht vergebens. Die schwei= zerischen Kritiker, ein Bodmer, ein Breitinger, haben ben großen Bedanten und Miftifar in Leipzig, den Gottiched, tiefen Schild= halter ber Gallomanie, aufs haupt geschlagen. Der Sänger bes Meffias ließ uns barauf in erhabenen und berzergreifenden Tönen vernehmen, wie die beutsche Dichterharfe klingt, wenn ber Sturm wahrer Begeisterung fie durchfährt. Unfer Leffing feinerfeits zeigte mit feiner tiefeinschneibenden Kritit, wo es unferer Literatur noch fehlt und wie ihr zu helfen ift, und der fordernden Theorie Die erfüllende Praxis gesellend, gab er uns bas erfte vollendet ichone beutsche Drama, die Minna von Barnbelm'. Nun reat es fich ftrebend und schaffend an allen Eden und Enden Deutschlands. Der feurige Berber tritt in die Fußtapfen Leffings; in Göttingen bat fich ein Kreis von begeisterten Junglingen zusammengethan, Die fich an ihrem hochverehrten Meister Klopstock zum eblen Dichterberuf heraufbilden; in den Rhein= und Maingegenden ist eine andere Genoffenschaft von jungen Boeten thätig und ich habe mir fagen laffen, baf befonders von einem biefes Rreifes, einem gemiffen Goethe aus Frankfurt, Großes zu erwarten fei. Räme nur allen biefen Strebungen überall bie rechte Empfänglichkeit entgegen! Aber daran fehlt es leider nur zu fehr."

Frau von Königsed hörte bem eifrigen Sprecher mit großem Bohlgefallen zu, die Generalin unterbrückte ein leifes Gahnen, die Baroneffe bemerkte:

"Sie sprechen vortrefflich, mein theurer Lehrer und Freund. Aber Sie wissen, ich habe die traurige Eigenschaft, ernste Gespräche in die Länge nicht ertragen zu können. Bitte, machen Sie uns ein Bischen Musik. Ich weiß, Sie haben mehrere neue Lieder gedichtet und komponirt — bitte, lassen Sie uns eins derfelben hören."

Die lebhafte Schöne zog den nur leicht Widerstrebenden schmeichelnd zum Flügel. Die Generalin und ihre Schwägerin folgten.

Schon das erste Anschlagen der Tasten verrieth den Meister. Er spielte einige Stücke mit herzgewinnendem Ausdruck, ging dann in eine gefühlvolle Melodie über und begleitete damit den Bortrag des zartesten seiner Lieder:

"Wenn ans beinen sanften Bliden Wonne für mein Herze sließt Und bein holber Mund Entzüden In mein Innerstes ergießt: Oh, so table nicht die Triebe, Die bein Reiz in mir erregt, Ou verachtest sonst die Liebe, Die sich schwer zu rächen pflegt.

Lange streitet in der Stille Die Bernunft und Leidenschaft — Seh' ich dich, so wird mein Wille Und mein Vorsat hingerafft. Dh, dies Zweiseln, dies Bemühen Raubt mir alle meine Ruh'.

Soll ich hoffen, foll ich fliehen? Wenn ich liebe, lieb' auch bu!"

Das Auge des fühnen Mannes haftete, als er so fang, brennend auf dem Antlit der Frau von Königsed.

Die Generalin, während ein Lächeln des Spottes flüchtig ihre Lippen kräufelte, stieß die Baronesse mit dem Ellenbogen an und blickte auf ihre Schwägerin, welche sich hastig und erröthend abwandte.

Dieses Abwenden der geliebten Frau, tieses Lächeln der Generalin schnürte Schubarts Herz zusammen. Er wurde blaß, brach sein Lied ab, raste wild in die Klaviatur, sprang dann plötzlich auf, daß die Saiten in einem gellenden Mißton außzitterten, und stürmte ohne Wort und Gruß wie ein Wahnsinniger auß dem Zimmer.

## VII.

Der leibenschaftlich bewegte Dichter durchrannte mehrere Straßen, unbekümmert, wohin seine Füße ihn trügen. Er befand sich in einem Zustande qualvoller Erregung und da suchte und sand er in hestiger körperlicher Bewegung einige Linderung. So war er auf die von der großen Allee eingesaßte Straße gestommen, als er plötlich auf den würdigen Herrn Bechtold stieß, welcher bei einem Bekannten zu Nacht gespeist hatte und jetzt nach seinem Duartier im Gasthause zum Waldborn hinunter wollte. Schubart schloß sich dem Deutsch-Amerikaner nach slüchtiger Begrüßung an und die beiden gingen schweigend mitsammen den stillen, mondhellen Weg hin.

Bechtold merkte zwar bald und unschwer, daß sein Begleiter

die Beute einer außerordentlichen Bewegung sei. Schon der hastige, unstäte Gang des Poeten und sein wildes hin= und herwerfen der Arme verrieth das. Aber Bechtold hatte von den Yankees, wenn auch sonst vielleicht manches, jedenfalls nicht ihre zudringliche Neugierde gelernt. Und im übrigen hatte er auch gar nicht nöthig, Fragen zu thun. Der Tumult in Schubarts Innerem mußte sich einen Ausweg brechen.

"Herr und Freund", hob der Dichter an, wild, fast schreiend, "ich fage Ihnen, es ist mehr, als Fleisch und Blut erträgt, ich fann es nicht mehr aushalten! Mein Ropf fcwindelt, mein Berg zittert und unter mir brennt der Boden. Ich bin ein Taugenichts. ein Narr, ein schlechter Rerl, ja, ein ganz schlechter Rerl! -Dh, mein armes gutes Weib! Meine armen Kinder! - Alle Rraft babin, aller Wille verbraucht! - Dh, ewiger Gott, erbarme bich meiner! - Ja, ich fagte es: ber Boben brennt mir unter ben Füßen. Ich muß fort von hier, weit fort muß mich der beraufchenden und verzehrenden Atmosphäre diefer Bauberin entreifen, beren Blid mein Berg ju Afche glübt. vielleicht ohne baf fie es weiß, ohne baf fie es abnt. - Ach. die Weiber, die Weiber! Fluch über sie und dreimal Fluch! -Bin ich nicht ber elendeste ber Sterblichen? Sagt, Berr, bin ich es nicht? - Ich habe unfagliche Thorheiten begangen, bin in beständigem Rausch durch das Labyrinth der Gunde geirrt. Und nun zeigt mir ber Engel ber Reue mit feinem flammenben Schwert ein Paradies, welches ich nie betreten foll. Dh. bitter, bitter! — Aber meine hiefige Stellung ift unhaltbar geworden, ich muß weit weg, fort, fort! Wohin foll ich meine Schritte lenken, um in Elend zu fterben? Wo wird ber ewige Richter

meinen Ruf erhören: 3hr Berge fallet über mich und ihr Sügel bedet mich zu!"

Der unglückliche Mann hatte diese Klage und Selbstanklage unbeschreiblich rasch und heftig hervorgesprudelt. Jett lehnte er sich erschöpft an einen Baum und schluchzte wie ein Kind.

Herr Bechtold hatte mährend seiner kurzen Bekanntschaft mit Schubart schon mehr als einmal Gelegenheit gehabt, Zeuge leidenschaftlicher Ausbrüche desselben zu sein. Allerdings so ganz aus Rand und Band, wie heute, hatte er ihn noch nicht gesehen; allein er hielt es auch jetzt für das Räthlichste, den Anfall einigersmaßen vertoben zu lassen, bevor er sich einmischte. So blieb er denn eine Beile schweigend neben dem Dichter stehen. Dann nahm er ihn theilnehmend bei der Hand und führte ihn weiter, indem er sagte:

"Beruhigen Sie sich, lieber Schubart. Ihre lebhaste Phantasie malt Ihnen die Dinge zu grell. Freilich kann und will ich Ihnen nicht verschweigen, daß auch ich glaube, Ihre Situation am hiesigen Orte sei eine bedenkliche und unhaltbare; aber ich meine, gerade dieser Umstand müsse eine heilsame Bendung Ihres Geschickes herbeiführen."

Schubart legte seinen Arm in den des Freundes und gewann im Beitergehen allmälig seine Fassung wieder. Die ruhige, aber herzliche Theilnahme, welche aus den Worten des würdigen Mannes sprach, that ihm wohl.

Bechtold fuhr fort:

"Wenn ich offen sein soll, so muß ich sagen: ich beklage nicht so fast die Unhaltbarkeit Ihrer äußerlichen Stellung als vielmehr Ihre innerliche Zerfahrenheit. Ich beklage biese um Ihrer selbst und um unseres Landes willen, welchem Ihre reiche Begabung zu gute kommen sollte. Sie verzetteln Ihre schönen Talente hier unter den Hosseuten, Künstlern und Komödianten, ohne am Ende höhere Anforderungen zu befriedigen. Mir scheint, Sie haben Ihre wahre Bestimmung noch gar nicht begriffen und erfaßt, und wenn Sie es gestatten, möchte ich Ihnen einen hierauf bezüglichen Borschlag machen."

"Heraus damit! Ich fühle, daß Sie eine mahrhaft freundschaftliche Gesinnung für mich hegen."

"Gewiß, das thue ich und so lassen Sie mich denn sagen, daß mir scheint, die ganze Anlage Ihres Wesens und Ihrer Talente bestimme Sie zum Publicisten. Bliden Sie nur nach England und hinüber nach Amerita und Sie werden erkennen, welche große und wohlthätige Macht die publicistische Presse üben tann und wirklich übt. Neißen Sie sich aus Ihren verwilderten hiesigen Verhältnissen heraus und unternehmen Sie es, unseren Landsleuten, welche besonders in politischer Beziehung noch geradezu auf der Bildungsstuse der Kindheit stehen, eine Zeitschrift zu geben, welche dieselben einmal die Stimme der Wahreheit und Vernunft vernehmen läßt."

"Ein Publicift, ein Zeitungsschreiber soll ich werden? Kein Gewerbe kann gefährlicher sein zu dieser Zeit, wo ein feuriger Kopf wie der meinige am wenigsten geduldet wird. Bor Mächtigen, auch wenn sie Bösewichter sind, den Fuchsschwanz streichen, jedes gnädige Kopfniden und etwaige matte Zeichen des Menschengefühls mit einer Doppelzunge austrompeten, jedem Geldsad einen Büdling machen, den Parteigeist dessenigen Ortes, wo man schreibt, nie beleidigen, den Kaffeehäusern was

zu lachen und dem Böbel was zu raisonniren geben; auf der andern Seite die Parteien des Parnassus genau kennen und da entweder im trägen Gleichgewichte bleiben oder muthig mit-kämpsen: das sind Gesetze, die für mich zu hoch und rund und für die ich weder Geduld noch Klugheit genug besitze."

"Sachte, sachte, lieber Freund. Das Amt eines Publicisten ist kein Rosenbett, es ist von Ansechtungen aller Art umlagert, darüber bin ich mit Ihnen einverstanden. Aber meine Ansicht von der Pflicht eines Publicisten ist eine etwas andere als die von Ihnen vorgebrachte, und welche bedeutende Wirksamkeit aus der tüchtigen Erfüllung dieser Pflicht hervorgehe, habe ich anderwärts zu sehen sattsam Gelegenheit gehabt. Deutschland und unser Süddeutschland insbesondere hat eine zugleich unumwundene und populäre Aritik der politischen, literarischen und religiösen Zustände dringend nöthig und Sie sind ganz der Mann dazu, diese Aritik publicistisch zu üben."

"Deutschland? Was sollte Sie dieses Land noch kümmern?"
"Belche Frage! Der müßte doch ein herzloser Tropf sein, ein ganz roher und schlechter Mensch, der je aushören könnte, das Land zu lieben, wo seine Borsahren gelebt haben und in dessen Sprache er zuerst seine Empfindungen ausdrücken lernte. Freilich sinde ich, daß die Baterlandsliebe in Deutschland dermalen, wo sie sich äußert, wunderliche Formen anwendet. Der klopstocksche Teutonismus, wie ich ihn im deutschen Norden grafstren fand, kann meinem Urtheil nicht zusagen; er ist mir viel zu inhaltslos und unreal und kommt mir sogar geradezu läppisch vor. Unsere Zeit verlangt andere Kost als tacitus'sche Sichelmast und hirnloses Bardengebrüll, wie es dermalen da und

dort angeschlagen wird. Das reinmenschliche, das humane, wofür mir unser Bolt vorzugsweise begabt zu sein scheint, ringt nach Licht und Berechtigung auf allen Gebieten. Bohlan, wirken Sie nach Ihren Kräften dazu mit, ihm jenes und diese zu versschaffen."

"Ihre Aufforberung ist fürwahr eine große Lodung. — Aber, entschuldigen Sie, Sie scheinen mir gegen unseren herrelichen Klopstod ungerecht zu sein. Der Mann hat doch einen gewaltigen Anstoß gegeben; er hat ja die Literatur, welche tief in Gemeinheit versunken war, wieder zu ihrer Würde erhoben, er hat zuerst wieder aus deutscher Brust vom deutschen Baterland gesungen und gesagt."

"Fern fei es von mir, die Berbienfte bes gewiß groß und patriotisch benkenden Mannes antaften zu wollen. Bollte ich auch, fo konnte ich nicht, weil ich mir gar nicht die Befähigung zutrauen barf, über specifisch literarische Fragen abzuurtheilen. Wenn ich fagte, ber flopftod'iche Teutonismus gefiele mir nicht, fo wollte ich bamit nur andeuten, baf meines Erachtens bie Baterlandsfreunde, ftatt nach ben altbeutschen Balbern gurudzufeben, mit flarem Auge in Die Gegenwart bliden follten. Sofern nicht alle Symptome trugen, ichidt bie Beit bermalen fich an, wieder einmal einen tüchtigen Schritt vorwärts zu thun. Muß es für einen Mann von Ihren mannichfaltigen Gaben nicht ein Anreig, ja eine Nothwendigkeit fein, an ber allerwärts fich fundgebenben Bewegung theilzunehmen, mit an ihre Spite au treten, fie au forbern nach allen Seiten bin? Ift es nicht ein schönerer Beruf, gleichsam ein Lehrer und Anwalt eines gangen Bolfes zu fein, als einer versumpften Gemeinde Pfalmen ober

auch Opernarien vorzuorgeln und den Gelegenheitsdichter für Hosseute zu machen, die Sie im Grunde doch nur als einen zeitzvertreibenden Lüdenbüßer in der Langeweile ihrer nichtigen Existenz ansehen? Noch einmal, Schubart, sag' ich: Lassen Sie den Ludwigsburger Quark und schreiben Sie ein Zeitblatt, das unseren Landsleuten ein Licht aussteht."

"Beim Himmel, Freund, Ihr Vorschlag muthet mich außer= ordentlich an!" rief der Poet aus, dessen bewegliches und entzünd= liches Naturell an der Idee des Deutsch-Amerikaners Feuer sing.

"Nun wohl, so halten Sie diesen günstigen Eindruck fest, mein Freund, und gehen wir sogleich daran, den Borsatz zur That zu gestalten. Was meinen Sie, was für einen Titel wollen Sie Ihrer Zeitschrift geben?"

"Warten Sie, warten Sie! — Ha, ich hab's! Deutsche Ehronit soll sie heißen, zum Zeichen, daß ein deutscher Patriot sie schreibt, dessen Blid und Gefühl über alle die armsäligen Gränzpfähle, womit sie unser theures Baterland verschändet haben, hinausreicht und die ganze große Heimat deutscher Nation umfaßt. Ja, und gegen die Thrannen groß und klein, gegen die ledernen Philister und Kothseelen, gegen die verrätherische Rotte der Dunkelmänner, gegen welche schon der Ulrich von Hutten vor Zeiten so mannhaft gesochten hat, soll die deutsche Chronik angehen, daß es eine Art hat."

"Gut, so gefallen Sie mir. Aber vergessen Sie nur nicht, der Begeisterung die Ausdauer, dem Eifer die Besonnenheit zu gesellen. Thun Sie das, so prophezeie ich Ihrem Unternehmen eine Wirkung, welche Ihnen den Dank der Zeitgenossen und die Achtung der Nachwelt sichert."

"Bester Freund, wie haben Sie mich getröstet und aufgerichtet! Ach, ich war heute Abend ber Berzweissung nahe! Und nun thun Sie mir, ich bitte, noch den Gefallen, auf das Gelingen des Borsates, für dessen Anregung ich Ihnen ewig dankbar bin, ein Glas mit mir zu leeren. Es ist noch gar nicht spät und gleich da drüben steht das Wirthshaus zur Kanne, wo man einen Extra=Guten schenkt."

Als Bechtold zögerte, bieser echt schubartisch leichtfinnigen Laune nachzugeben, setzte ber Boet hinzu:

"Ich kann wahrhaftig nach einem an Erlebnissen und Gemüthserschütterungen so reichen Tage nicht zu Bette geben, ohne mir vorher das Herz mit Wein zu kühlen. Und wissen sie, wir wollen es machen wie unsere Altvorderen, welche nichts Wichtiges unternahmen, ohne einen guten Trunk vorausgehen zu lassen, gleichsam als Borweihe."

"Bohl!" versetzte Herr Bechtold nachgebend, "Sie sollen für heute Ihren Willen haben. Indessen muß ich Ihnen doch bemerken, daß ich glaube, unsere Altworderen würden für sich selbst und ihre Nachkommen besser geforgt haben, wenn sie weniger getrunken und mehr gehandelt hätten."

## VIII.

In der Baumschule der herzoglichen Gärten bei der Solitude war eines Tages zur schönen Pfingstzeit ein Mann emsig damit beschäftigt, an einer Anzahl von jungen Stämmen, die seiner früher an ihnen geübten Ofulirkunst nicht ganz nach Wunsch entsprochen hatten, mit kundiger Hand Nachpfropfungen vorzunehmen.

Er ging dabei mit jener eigenthümlichen Sorgfalt zu Werke, welche innerstes Behagen an der Arbeit verräth. Zuweilen richtete er sich von derselben auf und warf prüsende Blicke nach den verschiedenen Richtungen der wohlgepslegten, äußerst sauber und zierlich gehaltenen Pslanzung. Dann spiegelte sich in seinem freien und surchtosen Auge die Befriedigung eines Mannes, der sein Wert gedeihen sieht.

Der Mann, welcher kaum mehr weit vom fünfzigsten Jahre abstand, war von kleiner Statur, aber wohlgebildet. Seine Züge hatten einen ernsten, oft sinnenden Ausdruck; es war darin eine starke Anlage zu selbstständigem Denken ausgeprägt. Sein träftiger und beweglicher Gliederbau zeugte von militärischer Tournüre, womit auch sein Anzug stimmte. Ein Mann methodischer Ordnung und Sauberkeit in allem und jedem, hatte er, seinen Offiziersrock zu schonen, eine grüne Gärtnerschürze umgebunden. Seinen Hut mit silberner Borte und der wirtembergischen Kotarde hatte er auf einen nahen Stütpsahl gestülpt und so konnte man bemerken, daß sein Haar nach allen Regeln der militärischen Etikete frisirt, gepudert und gezopst war.

Es war lieblich und still in der Baumschule. Die jungen Stämmchen grünten lustig, ihre veredelten Zweige hatten prächtig getrieben. Auf den schon größeren Zöglingen der Anstalt, die im hintergrunde in langen Reihen standen, wiegten sich einzelne Blütendolden im leisen Maienwind. Durch die Bläue droben schwangen sich piepsende Goldammern, Buchfinken und Dompfaffen dem Waldesschatten des Parkes zu, wo eben die Umseln und Drosseln die letzten Noten ihres Morgenkoncertes anschlugen, bevor sie sich vor der höher steigenden Sonne zur Nuhe in das Dickicht

zurückzogen. Das war so ein goldener, duftender, tonender Frühlingsvormittag, welcher die Herzen der Jugend in sonnige Träume wiegt.

Auch der Knabe, welchen wir als Fritz Schiller in Ludwigsburg kennen gelernt haben und welcher dem emsigen Manne bei seiner Arbeit mit allerlei Hisselsistung zur Hand ging, schien diesen Frühlingszauber zu sühlen. Er hielt das Körbchen mit pomologischen Instrumenten, welche der Okulirer abwechselnd daraus hervorlangte, lässig in der Hand und sah den leichten Wolken nach, als hätte er mit ihnen ziehen mögen. Bielleicht auch beneivete er die vorüberschwirrenden Bögel, daß sie so ganz sorg- und mühelos die Maienlust gleichsam aus erster Hand empfangen und genießen konnten. Gewiß ist, seine Gedanken schweisten mit Wolken und Vögeln träumerisch in die

Inzwischen hatte der geschäftige Mann seine Arbeit vollendet, nachdem ihm gerade der lette seiner Pfleglinge, dem er seine Ausmerksamkeit zugewendet, viel zu schaffen gegeben. Es war ein hochausgeschossener junger Stamm mit mancherlei Knorren und Auswüchsen und es erforderte nicht nur Kunft, sondern auch Kraft, seiner Berwilderung Meister zu werden. Endlich hatte der Baumkünstler den letzten Bastverband angelegt und den letzten Okulireinschnitt sorgsam mit Baumwachs verklebt. Jest sah er auf und sagte:

"Sieht Er, Fritz, so muß man die jungen Bäume behanbeln, wenn was aus ihnen werden soll. Das schießt wild auf, regellos und unvernünftig. Da kommt man aber mit hand und Handwerkszeug und zwingt ben widerspänstigen Schößling in Gefet und Regel, damit er wachse und gedeihe den Menschen zu Ruten und Freude."

"Aber, Bater", entgegnete der Knabe, "vielleicht macht das dem Baum selbst gar keine Freude."

"Was? Möchte Er Holzäpfel oder Holzbirnen effen?"

"Nein, aber ich meine, es muffe den armen jungen Bäumen da erschrecklich zu Muthe sein, daß sie so steif wie die Soldaten des Herzogs in Reihe und Glied stehen muffen, während drüben im Wald alles frei und bunt durch einander aufwächst, abhängig nur von der Natur. Und die armen jungen Bäume da, wenn sie hinlänglich drefsirt sind, werden auch wer weiß wohin verstauft, gerade wie die Soldaten des Herzogs."

.. Was raisonnirt Er ba wieder ins Blaue hinein?" erwi= berte ber hauptmann Schiller seinem Sohn mit Strenge. "Die Obstbäume find ba, um gute Früchte zu tragen, nicht um zu verwilbern. Daber muffen fie veredelt werden. Und gerade wie mit ben Bäumen muß man auch mit ben jungen Menschen thun. Das gabe eine schöne Wirthschaft ab, fo man Baume und Meniden wild aufschiefen liefe. Rede Er ein andermal nicht fo ge= dankenlos, Frit! Die Natur weiß wohl, was fie thut, wenn fie fich bas Regiment bes Menschen gefallen läßt. Sie hat's nöthig - Ordnung und Disciplin und Subordination muß fein immer und überall. Das ift die göttliche Satzung, mert' Er fich bas! Und laß Er mich, wenn ich 3hm gut zu Rathe bin, niemals wieder fo ein auflüpfisches Wort gegen Geine von Gott gefette Obrigfeit boren. - Er ift jest konfirmirt und somit eingeführt in die Reihe der vernünftigen Christen. Er hat die Rinderschuhe vertreten, und mas Er hinfuro rebet, bas muß Er verantworten fönnen. - Er hat so eine Phantasterei an sich, Die mir nicht gefällt, und einen Fürwit in Sachen, Die Er noch nicht verfteht. Er muß fich bei Zeiten fügen lernen, benn Er gehört nicht zu den wenigen, die zu befehlen, sondern zu den vielen, die zu gehorchen haben. — Und hör' Er, Fritz, ich mag's wohl leiden, fo Er in freien Stunden fich mit Berfemachen abgibt. hört mit zur Bildung und ift nichts unrechtes. Aber es foll Ihm beileibe nicht die Sauptfache fein. Er will ein Diener des Wortes Gottes werben und barum lerne Er beizeiten fein Leben ernsthaft und tüchtig und fromm führen. Das Landeramen steht 36m bevor: Er weiß, daß davon Seine Aufnahme in Die Rlofteridule abbanat. Darum thu' Er Sein Bestes, mit Ehren zu befteben. Brediger fein ift ein ichoner, aber ichwerer Beruf und Er weiß, daß es die liebste hoffnung Seiner Mutter ift, Ihn bermaleinst auf ber Kanzel zu feben. Und wenn Ihn Grillen und Bhantastereien ankommen, so beherzige Er, was ich Ihm fcon fo oft von dem großen Frit ergablt habe. Begen ben mar so zu fagen die ganze Welt in Waffen, aber er hat sie glorreich besiegt. Und warum? Weil er standhaft auf Ordnung und Disciplin hielt in allem und jedem und nicht rechts und links fah auf seinem Wege, sondern nur geradeaus. Go schafft man tuch= tiges und tann jeder Menfch in feiner Art ein großer Frit fein, will fagen ein Menfch, ber feinen ihm von Gott angewiesenen Blat mit Ehren ausfüllt. Das mert' Er fich, lieber Frit! -Aber", unterbrach ber hauptmann bier feine väterliche Ermah= nung. "mas will benn bie Mutter fo eilig?"

In der That trat die Frau Hauptmännin mit von eiligem Gehen geröthetem Gesicht in die Umbegung der Baumschule und

rief, den Gang herauftommend, ihrem Manne die geflügelten Worte zu:

"Se. Durchlaucht will dich sprechen, lieber Johannes. Der gnädige Herr sprach an unserer Wohnung vor, und als ich ihm sagte, du wärest nach der Baumschule gegangen, verbot er mir, dich rusen zu lassen. Er folgt mir mit der Gräfin Franziska auf dem Fuße."

Wir haben es schon früher angebeutet: die wildeste Zeit Karls war vorbei. Er übte jetzt, unter dem Einflusse der Gräfin Franziska von Hohenheim, den patriarchalischen und erleuchteten Despotismus im Ganzen so, daß der Accent auf jenen Beiwörtern lag. Daher verkehrte er auch bei Gelegenheit mit seinen Unterthanen in ganz samiliärer Weise, wie ihm denn die populären Formen nie gemangelt und oft sehr bedeutenden Vorschub geleistet hatten.

Der Hauptmann that bedächtig seine Gärtnerschürze ab, rollte sie zusammen und legte sie beiseite. Dann nahm er seinen hut zur hand und richtete sich terzengrade auf. In dieser militärischen haltung empfing er den Fürsten, welcher bald darauf die Baumschule betrat, sein geliebtes "Franzele" am Arme.

Die Gräfin von Hohenheim, damals fünfundzwanzig Jahre alt, war mit einfacher Eleganz gekleidet und eine durchaus wohlethuende Erscheinung. Der Ausdruck ihrerkeineswegs ausgezeichnet schönen Züge war, wie gewöhnlich, ein sanfter und verständiger. Aber dieses Gesicht, wie die ganze harmonisch gegliederte und gerundete Gestalt, umsloß ein gewinnender Zauber der Anmuth und die liebenswürdigste, weil natürlichste Grazie kennzeichnete ihre Haltung und Gebärden. Daß bei näherem Betrachten auch

ein leiser Schatten von Schwermuth auf ihrer Stirne sichtbar wurde, kann nicht befremden bei einer Frau, welche noch 1786, als Karl sie bereits zu seiner gesetzmäßigen Gemahlin erhoben, an Niemeher schrieb: "Das Gefühl der Schuld will mich nie verlassen; für meinen Schmerz gibt es keinen ausreichenden Troft, keine völlige Beruhigung."

Franziska erwiderte die ehrsurchtsvolle Begrüßung der schiller'schen Familie, welche der Herzog mit gnädigem Kopfnicken hinnahm, freundlich und herzlich.

Rarl fah sich zuvörderst eine Weile mit Rennerbliden in der Baumschule um. Dann bemerkte er:

"Hauptmann Schiller, ich sag', Er hält meine Gärten ba oben gut in Ordnung. Er versteht seine Sache und Er ist mir ein lieber Diener. Das wollt' ich Ihm sagen und noch etwas anderes. — Ist das da Sein Sohn Fritz?"

"Ja, gnädigster Herr."

"Gut. Der Bursche ist zwar eben kein Ausbund von Schönheit, das muß ich sagen; aber er sieht auch nicht aus wie ein Tölpel und Tolpatsch. — Hab' mich bei dem Prosessor Jahn und dem Präceptor Winter nach dem Burschen erkundigt, weil es meine Pflicht und Schuldigkeit ist, mich der Söhne meiner Ofsiziere anzunehmen, und meinten die beiden, es lasse sich was rechtes aus ihm machen. Da hab' ich mich denn resolvirt, was aus ihm zu machen."

"Die Gnade Em. Durchlaucht —"

"Schon gut, schon gut. Sieht Er, Schiller, auf ber Solitube gebeiht alles, nicht nur Seine Baumschule, sondern auch meine militärische Pflanzschule." Das Wort traf die Hauptmännin wie ein Donnerschlag. Sie wußte jetzt, was der Herzog wollte, und ihr Herz wollte brechen. Sie sah voraus, daß hier ein gewaltsamer Eingriff in ihre und ihres Kindes liebste Winsche ftattfinden sollte. Theologen wurden ja in der Pflanzschule Karls auf der Solitude nicht gebildet.

Rarl fuhr fort:

"Tüchtige Juristen und Aerzte sehlen dem wirtemberger Land. Dem soll meine Pflanzschuse abhelsen. Daher, weiß Er was, Schiller? Ich nehme Seinen Fritz kostenfrei in die Anstalt aus. Ich sag, er soll da ein tüchtiger Juriste werden."

Der Hauptmann, wenn auch seine Züge sich verdüsterten ob dieser Gnade, verbeugte sich tief, bewältigt vom Zauber der Disciplin. Sein Sohn fühlte jedoch diesen Zauber noch nicht in bessen ganzer Stärke und wollte daher eine Protestation wagen.

"Ihr Durchlaucht", begann er, aber ber Herzog, welcher ben Widerwillen gegen seine vermeintliche Großmuth auf dem Gesichte des jungen Menschen lesen mochte, unterbrach ihn und sagte scharf:

"Was will Er, Bursche? Wenn Männer reben, sollen Knaben schweigen. Mert' Er sich bas!"

Der Hauptmann warf seinem Sohne einen strasenden Blick zu, aber die Mutter verstand den flehenden, womit ihr Kind an sie appellirte. Freilich ihr Respekt vor dem Landesherrn war groß, ungemein groß und den eigenen Herzenswunsch hätte sie demnach diesem Respekt wohl schweigend zum Opfer gebracht, aber die Sünde wollte sie doch nicht auf sich laden, widerstandslos ihr Kind einer Bestimmung entreißen zu lassen, der es mit



innigster Neigung zustrebte und in beren Wahl sie die göttliche Stimme zu vernehmen glaubte. So machte sie denn einen Bersfuch, das Bedrohliche abzuwenden, indem sie sagte:

"Ihr Durchlaucht, halten's zu Gnaden, aber mein Frit hat all' sein Lebtag sich vorgenommen, ein Pfarrer zu werden."

"Ein Pfarrer? Wie tommt er bazu?"

"Er hat eine rechte Anlage zum Geistlichen, das dürfen Sie mir glauben, gnädigster Herr", versetze die in ihrer Mutterangst beherzte Frau. "Er weiß schon jetzt zu predigen, mein Fritz, daß es eine Art hat. Und dann, ja, Ihr Durchlaucht, es gehört doch auch dazu, daß man seinen Beruf mit Eifer und Liebe ergreift, und da ist nun einmal Fritzens ganzes Dichten und Trachten gerichtet, geistlich zu werden."

"Ei was", entgegnete Karl. "Der Fritz da ist ja noch ein pures Kind und Kinder haben dumme Einfälle und Launen. Die muß man ihnen austreiben mit Güte und mit Gewalt. Hat Sie denn nicht bedacht, Frau Pauptmännin, daß wir mehr Kandidaten der Gottesgelahrtheit im Lande haben als salva venia rothe Hunde? Will Sie so einen armen Schlucker aus Ihrem Fritz machen? Denke, das läßt Sie hübsch bleiben. Die Juristerei, die nährt ihren Mann, die bringt zu Ehren und Würden. Ich mein's gut, weiß Sie? und ich sag': der Fritz da soll ein wackerer Zuriste werden."

Die Mutter war durch diese in Karls Sinn ganz gütigen Worte noch keineswegs zu seiner Meinung bekehrt. Allein sie wußte nichts mehr zu thun, als die Gräfin bittend anzusehen.

Franziska begriff fehr wohl, daß es fich hier darum handelte,

den Lieblingswunsch einer Familie, an welchem diese jahretang gehangen, vor plöglicher Bernichtung zu schützen. Aber sie wußte auch, daß es vergeblich sei, den Herzog von etwas abwendig machen zu wollen, worauf er einmal seinen Kopf gesetzt hatte; vollends gar in Sachen seiner Pflanzschule, für welche talentvolle Zöglinge zu werben dermalen ein Hauptgeschäft des Fürsten war. Auch in ihn ja war die pädagogische Experimentirsucht der Zeit gesahren und er betrieb die Sache mit dem ganzen Feuer seines Naturells. Trot alledem wollte die gute Gräfin eine Intervention versuchen.

"Aber, gnädigster Herr", sagte sie in ihrer ruhigen und anmuthigen Weise, "wäre da nicht zu bedenken, daß Sie vielleicht der Kirche Ihres Landes ein künftiges Licht entziehen, während aus dem jungen Menschen bei seinem Widerwillen gegen den ihm empsohlenen Beruf nur ein mittelmäßiger Jurist werden könnte?"

"Franzele, Franzele!" entgegnete der Herzog, indem er den Finger scherzhaft drohend erhob. Und er sagte es auch in scherzendem Ton, aber für Ohren, welche die Modulationen seiner Stimme genau kannten, klang darin doch etwas von jenem souveränen Machtbewußtsein durch, welches den Fürsten bei einer andern Gelegenheit hatte sprechen lassen: "Ein Regent ist das wahre Ebenbild Gottes auf Erden; er kann also auch gutes und böses nach gefallen thun."

"Franzele, Franzele!" sagte ber Herzog, und mährend bie beiben Frauen dieser Bärtlichkeitsformel wohl abmerkten, daß ihre Einmischung abgewiesen sei, suhr er, zu dem Hauptmann gewendet, fort: "Sieht Er, Schiller, da haben wir wieder die

Sowie zwei Frauensleute zusammentommen. alte Gefdicte. gibt's gleich 'ne Konspiration gegen uns Mannsnamen. Aber ich faa', wir wollen uns webren, ich und Er, und wollen zeigen, baft wir herren im Saufe find. Darum alfo, Die Sache ift abgemacht. Um erften nächften Monats beginnt in ber Bflang= idule ein neuer Rurfus im Latein, Griedifch, Gefdichte, Erdbeschreibung und Größenlehre. Den muß ber Mußie Frit vor allen Dingen mitburchmachen. Es wird ihm ichon gefallen in ber Anstalt. Da geht's munter zu und die Eleven flein und groß betrachten mich alle als ihren Bater. Bring' Er Seinen Sohn binnen beut' und acht Tagen in die Bflanzschule, Schiller. Berbe bem Major von Seeger inzwifden bie nothigen Befehle geben. Und bor' Er, weil Er meine Garten und Anlagen ba auf ber Solitube in fo mufterhafter Ordnung halt, und weil alles unter Seiner Hand wohlgebeiht und weil Er fich auch heute wieder als einen bienstwilligen Mann zu erkennen gegeben. will ich alles beffen beim nächsten Avancement in Gnaben eingebent fein. Er foll feben, daß Gein Berr weiß, mas er an 3hm hat. Und für ben Frit ba lag Er mich nur forgen; ich fag', ich will mas rechtes aus ihm machen. Der Burfche foll mir und 3hm und ber Bflangichule bermaleinst zur Ehre gereichen. Und damit Adieu!"

Er tippte an seinen hut, wandte fich um und führte seine Begleiterin weg, welche im Gehen noch mit einem ermuthigenden Blid auf die Mutter und ihren Knaben zurücksah.

## IX.

Freilich konnte so ein gnädiger Trostblick unter solchen Umständen keine bedeutende Wirkung thun. Die Mutter fühlte zu bitter, daß ein roher Eingriff in ihr und ihres Kindes Leben geschehen sei, und es hätte des hestigen Zudens in Frigens Gesicht nicht bedurft, um ihr zu zeigen, daß der Knabe vor innerem Groll sast verging. Der Hauptmann seinerseits machte sich noch eine Weile mit seinen Bäumen zu schaffen und man konnte ihm ansehen, daß er sich bemühte, die Sache, wie sie nun einmal war und wie sie seinen Begriffen von Herrscherrechten und Unterthanenpslichten nicht gerade widersprach, bei sich zurrechtzulegen.

"Kommt", sagte er dann mit wiedergewonnenem Gleich= muth, "es wird Zeit sein zum Mittagessen. Die Sonne steht bald im Zenith."

Und als er bemerkte, daß an den Wimpern seiner guten Frau Thränen hingen, fügte er milber hinzu, als sonst seine Art war:

"Man muß sich im Leben in vieles schicken lernen, Dorle\*), weißt du? Wär's nur an mir gelegen, so hätte dein Bunsch, den Fritz einmal auf der Kanzel zu sehen, wohl in Erfüllung geben können. Doch der Mensch denkt und Gott lenkt."

"Aber der Herzog ist doch nicht Gott!" fuhr Frit heraus. "Will er Seinen Bater schulmeistern?" entgegnete der Hauptmann unwillig. "Bedenke Er, es ist heute das dritte mal,

<sup>\*)</sup> Bertraulich=zärtliche Abkürzung für Dorothea.

daß Ihm Sein Fürwit verwiesen werden muß. Ich will Ihm aber was sagen: der Herzog ist nicht Gott, aber er ist der Gesalbte Gottes. Und Er, was ist Er? Des Herzogs Unterthan, sonst nichts. Zeige Er sich der Gnade Seines Herrn würdig, der offenbarlich nur Sein bestes will. Ordnung und Disschlin muß in der Welt sein, sonst wäre alles nur ein dummes Durcheinander. Und hör' Er, wenn was rechtes in Ihm ist, so kann er auch als Juriste ein tüchtiger und brauchbarer Mensch werden. Der Mann ziert seinen Stand, nicht der Stand den Mann."

Auf diese bestimmt ausgesprochene Ansicht war, wie Mutter und Sohn wohl wußten, nichts zu erwidern und so folgten sie schweigend dem Bater durch eine der langen Alleen, welche aus den Gärten nach dem Schloßplatze führten.

In so einer Stimmung verhaltenen Mißmuths ist es für die Betreffenden eine wahre Erleichterung, wenn irgend eine, nur nicht gerade eine unfreundliche Störung von außen eintritt. Die wohlthuende Unterbrechung des schwälen Schweigens, womit die schiller'sche Familie den Weg nach ihrer Wohnung verfolgte, kam von einem Manne, welcher aus einer Seitenallee raschen Schrittes heraustrat und ihnen schon von ferne einen lauten Gruß zurief. Alle drei erkannten in dem Nahenden sofort den ludwigssburger Stadtorganisten Schubart.

"Guten Morgen oder guten Mittag, liebe Freunde", sagte er in seiner geräuschvollen Weise, sich mit seinem Hute Kühlung zuwehend, deren sein rothes, erhitztes Gesicht sehr zu bedürfen schien. Allem nach war übrigens die Erhitzung des Mannes nicht nur eine äußerliche, sondern auch eine innerliche und hatte

Scherr, Rovellenbuch. I.

er in seiner Aufgeregtheit gar kein Auge für die trübe Stimmung der ihm befreundeten Familie.

Der Hauptmann erwiderte die Begrugung des Poeten in förmlicher Beise und fügte noch hinzu:

"Wenn Sie mit Hausmannskoft vorlieb nehmen wollen, so tönnen Sie sich gerade mit uns zu Tische setzen, herr Magister und Stadtorganist."

"Servus, Servus, werther Herr und Gönner", entgegnete ber Boet. "Aber lassen Sie ben Stadtorganisten aus dem Spiele, wenn's Ihnen gefällig ist. Wenn nicht, so setzen Sie wenigstens ein Er davor, benn die ludwigsburger Orgel muß künftig sehen, wie sie ohne mich fertig wird."

...Wie?"

"Nun ja ", erwiderte Schubart mit großartiger, allein merklich erzwungener Gleichgiltigkeit, "man hat mir den Lauf= paß gegeben und ich habe den Staub der sündhaften Residenz von meinen Füßen geschüttelt."

Diese Art und Beise, vom Berlust von Amt und Brot zu sprechen, wollte dem soliden und methodischen Hauptmann nicht zu Sinne.

"Bas wollen Sie mit dem schlechten Spaß?" fragte er streng.

"Spaß? Ei, mein Freund, es ift kein schlechter Spaß, sonbern schlechter Ernst. Der verdammte ,lutherische Pfaff', wissen Sie, der Zilling, hat's doch am Ende dazu gebracht, mich zu sprengen. Gewiß hat er der Donna Schmergelina so lange in den Ohren gelegen, bis die Selbstherrscherin unseres Selbst= herrschers, die mir von wegen einer gewissen Schnurre in Knittel= versen ohnehin nicht grün war, meine Absetzung besahl — 's ist alles in Ordnung, in amtlicher nämlich. Wurde heute Morgen vors gemeinschaftliche Oberamt citirt und wurde mir da ein herzoglicher Erlaß kommunicirt, welcher mich verurtheilte, ohne daß ich mich vertheidigen durste. Herzoglich wirtembergische Justiz! Sehen Sie da den Wisch? Hören Sie nur, 's ist recht erbaulich. Ich will gerädert werden, wenn nicht der Special selber das liebenswürdige Aktenstück versaßt hat. 's ist ganz der stilus curiae zillingensis."

Er hatte ein Blatt Papier aus der Tasche gezogen und bes gann, die sette, näselnde Stimme des Specials nachahmend, ohne weiteres laut zu lesen:

"Berzoglicher Erlaß an das gemeinschaftliche Oberamt Ludwigsburg. Bon Gottes Gnaden Rarl, Bergog u. f. m. Bas gegen ben Stadtorganisten Christian Friderich Schubart bei Euch fowohl in puncto eines" - hier raufperte fich ber Boet fo ge= waltig, daß er mehrere Worte verschluden mußte - "als auch wegen einer zu Anfang Diefes Jahres in bas Publicum verbrei= teten Scarteque vorgefommen, foldes haben Wir Uns aus Euren an Unfere Bergogl. Regierung und Chgericht in causa unterthäniast erstatteten Berichten bes Mehreren gehorsamst vortragen laffen. Obwolen nun besagter Schubart, fo viel" - wieder ein verschluckendes Räuspern - "seines Abläugnens ungeachtet, der= maßen gravirt ist, daß berfelbe als tantum non convictus mit ber helftigen adulterien Strafe zu belegen mare: Go wollen Wir jedoch von beren Einzug bei ihm gnädigst abstrahiren; ba= gegen aber benfelben ben feinen neuerlichen Bergehungen und in Rüdficht feiner von jeber bezeugten schlechten" — abermaliges



7 \*

Räuspern — "seines Organisten=Dienstes nicht allein entsetzt, sondern auch verordnet haben, daß ihm um des in dem Publico in so manchersen Betracht gestiffteten Aergernisses willen das consilium abeundi gegeben werden solle. Und habt Ihr dahero dem Schubart hievon die Eröffnung zu thun, mit dem Bedeuten, sich aus Unseren Herzoglichen Landen hienächstens unsehlbar zu entsernen. An dem beschiehet Unser gnädigster Will und Mehenung, und Wir verbleiben Euch in Gnaden gewogen. Ex speciali Resolutione Serenissimi Domini Ducis etc. etc."

"Das ist eine ernste Sache, herr Magister", sagte der Hauptmann, nachdem er seiner Frau mit den Augen einen Wink gegeben, mit dem Knaben vorauszugehen. "Es steht mir nicht zu, Ihnen eine Strafpredigt zu halten, aber sagen muß ich doch, daß es Ihre Freunde nicht an Warnung fehlen ließen, Sie noch bei guter Zeit von Ihren Irrwegen abzubringen. Hab' ich doch noch bei meiner letzen Anwesenheit in Ludwigsburg Ihnen einzbringlich zugesprochen. Aber Sie wollten nicht hören, wollten oben hinaus und alles mitmachen, machten causam communem mit Lottergesellen und seichtfertigen Weibsbildern, ließen Ihre satirische Zunge gegen Gott und die Welt spielen, und statt daß Sie sich nach der Decke streckten, das heißt nach Ihrem Einkommen, lebten Sie frisch darauf los in Saus und Braus wie ein großer Herr."

"Ach was", entgegnete Schubart halb lachend, halb ärgerlich, "ich wirke viel und brauch' viel. Mein Herz ist ein Schwamm; Thau des Himmels verschluck' ich viel, spritz' aber auch viel aus auf meine lieben Menschen!"

"hm, das klingt recht poetisch", sagte ber hauptmann; "aber

es ware besser um Sie bestellt, wenn Sie statt so eines Schwam= mes ein männlich festes Herz in der Brust trügen."

Sie waren derweil in der Wohnung der schiller'schen Familie angekommen, wo die sorgliche Christophine, eben zur Jungfrau herangeblüht, den Mittagstisch schon gerüstet hatte. Es wurde ein Gedecke für den Gast aufgelegt, welcher sich die einsache Kost wacker schmecken ließ und einer Extraslasche, welche der Hausvater aus seinem spärlichen Borrath herbeigeholt, tüchtig zusprach. Dabei gesiel sich der Poet in einer lärmenden Lustigkeit und fabulirte allerlei bunt durcheinander. Als aber die Flasche geleert war und er endlich merkte, daß seine Stimmung der seiner Wirthe keineswegs entsprach, rüstete er sich zum Ausbruch und sagte:

"Ich bin eigentlich, ohne zu wissen wie, indem ich in allerlei Gedanken meinen Weg so hinduselte, zur Solitude herausgestommen. Da ich aber einmal da war, hab' ich mir das wirtemsberger Land nochmals gründlich angesehen. Zetzt will ich um ein Haus weiter und sehen, wo's ein Ländle gibt, in welchem keine Speciale von der Sorte Zilling über Poeten und Musiker das Scepter führen. Will hinab ins Rheinland, zunächst aber nach Heilbronn. Gedenke heute noch Besigheim oder Laufen zu erreichen, wo ich Bekannte habe und freie Zehrung. Möchte aber das schändliche Nest, das Ludwigsburg, nicht wieder berühren. Ift mir dasselbe wie Gist und Operment zuwider und bitte daher, daß mir der Fritz da den Waldweg gen Kornthal hinab weise."

Eine Biertelftunde später schritt ber aus Wirtemberg ver= bannte Dichter neben bem jungen Schiller durch den Bald, in bessen weiten Gründen bie Mittagsstille brütete. Die beiden gingen schweigend neben einander her, jeder mit nicht sehr angenehmen Gedanken beschäftigt. Der lebhaste Poet jedoch war der
seinigen bald müde und begann ein Gespräch mit seinem jungen Führer, indem er sagte:

"He, Fritz, du kommft mir ja heute ganz duckmäuserisch vor und, wart' mal, da fällt mir ein, daß ich so etwas wie verweinte Augen an deiner vortrefflichen Mutter wahrgenommen habe. Was hat's denn gegeben?"

"Der Herzog", erwiderte der Knabe mit einer Stimme, welcher man den Schmerz und die Entrüftung seines Innern anmerkte, "der Herzog hat dem Bater besohlen, daß ich in die Pflanzschule gebracht werde. Da soll ich ein Jurist werden und ich hätte doch mögen ein Pfarrer werden. Es muß schön sein, eine ganze Gemeinde für das Wahre und Nechte zu begeistern —"

"Bu begeistern? Oh, lieber Junge, da hättest du dir hundert Lungen auspredigen können, ohne beinen Zweck zu erreichen. Daß du übrigens kein Schwarzfärber wirst — diese jenische Bezeichnung ist allerliebst, nicht wahr? — das ist mir ganz recht. 's ist ein eigen Ding um diese lutherische Schwarzfärberei, lieber Frig. Man färbt so lange schwarz, bis man zuletzt die Welt nur noch für einen ungeheuren Tintenkler ansieht; und das ist dumm."

"Aber, Herr Schubart, warum soll mich der Herzog zwingen können, etwas zu werden, was ich nicht werden will?"

"Warum? Beil er der Herzog ist und du sein Unterthan bist."

"Aber wir find boch feine Stlaven!"

"Hm, lieber Junge, dem Namen nach nicht, aber der Sache nach, fürcht' ich, obgleich ich für meine Person von Geburt ein freier Reichsstädter bin. Ein freier? Du lieber Gott! Wenn ich von deutscher Freiheit reden höre, fällt mir immer die ergötliche Geschichte von meinem Better Leonhard ein. Wenn der Better in meiner Kindheit auf den berühmten Ursulamarkt nach Schwäbisch-Gmünd zog, pflegte er zu mir zu sagen: Christian, ich bring' dir was schönes heim, was so schönes, daß man es gar nicht sieht. Da freute ich mich immer mächtig auf das versprochene schöne, was ich aber richtig nie zu sehen kriegte. — So, so, Fris, du willst also nicht? Seht mal den Burschen! Erinnere dich doch an deinen Virgil, allwo geschrieden steht: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. Dh, sie haben Mittel vollauf, uns zu zwingen, daß wir wollen müssen, was sie wünschen."

Der Weg führte in viesem Augenblid über eine Anhöhe, welche vor kurzem abgeholzt worden war und so einen Anblid über den Forst weg darbot. Der junge Schiller blieb stehen und zeigte mit der Hand in die Ferne, indem er sagte:

"Sie meinen wohl folde Mittel?"

Schubart schaute auf und der deutenden Hand seines Führers nach. Die Mauern und Thürme einer alten Bergveste blickten durch die klare Luft herüber.

"Hohenasperg!" rief ber Poet aus. Und von einem plötze lichen dunkeln Angstgefühl ergriffen, trat er einen Schritt zurück und murmelte hastig: "Dii, avertite omen!"

Er brängte zum Beitergeben und fprach tein Wort mehr, bis fie zu einer Stelle kamen, wo ber Fugpfad aus bem Balbe

heraus und über eine jähe Halde hinab in das Blachfeld führte. Da sah man in eine weite Ebene hinaus, besetzt mit Obrfern, deren Kirchthurmspitzen aus Gruppen blühender Obstbäume hervorguckten, und weithin wogten im lauen Winde die grünen Saaten und die hochgelben Rapsfelder.

Hier verabschiedete sich ber Poet von seinem jungen Begleiter. Er war sehr ernst geworben.

"Und wann werde ich Sie wiedersehen, Herr Schubart?" fragte ber Knabe. "Wann werden Sie ins alte Schwabenland heimkehren?"

"Das weiß Gott. Vielleicht nie, lieber Junge. Schön ist das alte Schwabenland, das ist wahr, und glaub' mir, ich liebe es heiß. Aber Leute meines Schlages gedeihen hier nicht. Der Prophet gilt nichts in seinem Baterlande, das ist eine alte bittere Wahrheit, und des Poeten Heimat ist die weite Welt."

"Dh, es muß fon fein, ein Dichter zu fein!" fagte ber Knabe traumerifc.

Schubart blidte ihm theilnahmevoll ins Geficht und legte ihm mit einem der plötzlichen edlen Aufschwünge seines Wesens die Hand aufs Haupt.

"Ja, Friedrich Schiller", sagte er gehobenen Tones, "es ist schön, ein Dichter zu sein. Aber die heilige Flamme will mit reinen Händen gewartet sein, wenn sie groß und herrlich himmelan steigen soll. — Knabe, mir ist, als sähe ich den göttlichen Funken in deiner Seele glühen. Wenn er erwacht unter dem Hauche des Lebens, dann warte und wahre ihn, hörst du? — besser und treuer, als ich es gethan. Folge mir nicht nach auf der Bahn der Thorheit, auf welcher ich, ich fürchte es

nur allzusehr, mein beftes Bergblut vergeudet, meine beste Rraft verzettelt habe. Fühle ebel, bente frei und groß, halte fest am Der Krang bes Ruhmes ift ein Dornenfrang, aber er ift boch die schönfte Krone. - Und hute bich vor ben Bornehmen! Sie meinen es nie treu mit unsereinem. Sie bulben uns nur als ein Spielzeug ihrer flüchtigen Launen, um uns bei der ersten Gelegenheit wegzuwerfen. Ich hab' es erfahren, ich. Sogar fie, bas Weib, ju bem ich betete als ju einer Beiligen, fie hatte, als das Unglud bereinbrach, taum ein trodenes Wort bes Mitleids für mich. — Stelle bich auf bich felbft. Junge, und biete ber Welt Trop! Um groß zu werden, barf man fich nicht mit ihr abfinden, nein, man muß fie befämpfen, auf Leben und Tob. Laft von ihrer Gemeinheit nie die Schwingen beines Beiftes beschweren und beschmuten, wenn fie bich zur Sonne tragen follen. - Und fo, mein Anabe, leb' wohl und vergiß nicht bes armen Flüchtlings!"

Er drehte sich um, und sei es, daß er des Eindrucks seiner eigenen Worte wieder ledig sein wollte, sei es, daß ihn einer seiner Anfälle toller Fröhlichkeit überkam, er warf plöglich den Hut hoch in die Luft, sing ihn wieder auf mit dem Rus: "Juchhei, es lebe die Freiheit! Es lebe die Bagabundenschaft! Es lebe die Kunst!" und sprang dann rasch die Halde hinab.

Der junge Schiller sah bem seltsamen Manne lange nach, wie er eilig durch das blühende Feld hinschritt, mit den Armen sechtend, als führe er ein lautes Selbstgespräch.

Zögernd und langsam wandte sich ber Knabe endlich zur Rüdkehr wieder waldeinwärts. Ihm brannten die hohen Worte, welche Schubart zulett zu ihm gesprochen heiß in der Seele.

Er dachte darüber nach und achtete nicht der abendlichen Lieder, womit die Waldsänger die grüne Einsamkeit um ihn her belebten. Ihm klang fort und fort wie eine trübe Warnung und doch zugleich wie süßeste Lockung das Wort im Ohre: Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande und des Dichters Heimat ist die weite Welt.

Erftes Buch.

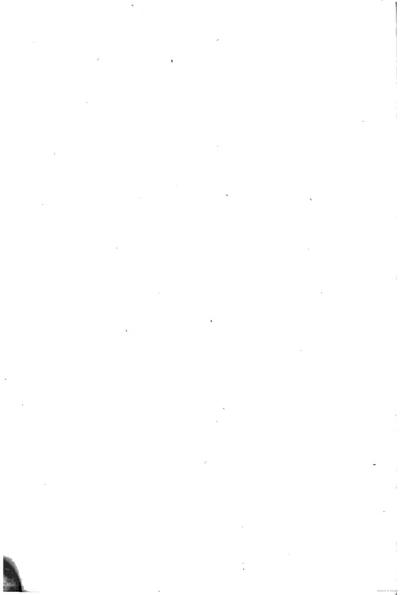

## Erftes Kapitel.

Die Bachtparabe. — Bom leibenschaftlichen Rieger und vom listigen Montmartin. — Die Zähmerin bes sürstlichen Wilben. — Ein Stück Justiz von ehemals. — Der Großschulmeister. — Militärakabemie und Ecole des Demoiselles. — Reu' und Leid. — Eine weiße Krähe. — Der Philosoph von Hohenheim.

Im vorigen Jahrhundert, zur Zeit, als Herzog Karl von Wirtemberg noch von der Allusion befangen war, man könne mittels Soldatenspielerei ein großer Fritz werden, hatte das tägliche Ausziehen der Wachtparade dem Kürsten eine eifrigst ergriffene Veranlassung geboten, militärischen Pomp zu entfalten. Selbst die derben Lektionen, welche der große Fritz seinem ehemaligen Zögling im siebenjährigen Krieg ertheilte, hatten Karls Soldatenspielwuth nicht abgekühlt. Noch lange blieb die Wachtparade ein Glanzpunkt des Restdenzlebens von Stuttgart und der Ort, wo sie stattsand, der Platz zwischen der Stiftstirche, dem (alten) Schloß und dem Prinzenbau, gab mehr als einmal die Scene für eine bedeutsame wirtembergische Haupt= und Staatsaktion. Hier ereilte den berüchtigten Pfarrerssohn Philipp Friedrich Rieger, einen der Matadore aus Karls wilder Zeit,

fein bofes Gefchid. Bier Jahre hindurch mar ber leidenschaftlich braufende Mann, vom Hauptmann rafch jum Dberft und geheimen Kriegsrath aufgestiegen, im Bunde mit dem Minister Montmartin ein hauptwertzeug graufamer Willfürherrschaft gewesen. Bon ihm vornehmlich waren die schnöden Mittel ausgesonnen und ins Wert gesett worden, welche zur Berbeischaffung und Ausruftung bes Rorps von 12,000 Mann bienten, bas ber Bergog 1759 an den mit Preugen triegenden frangofischen Sof verhandelte. Aber der falte, liftige Montmartin, welcher nach Des trefflichen wirtembergischen Geschichtschreibers Bahl Ausbrud das boje planmäßig und mit Ueberlegung that, war bes leibenschaftlichen Mitgünftlings überdruffig geworben und wußte ihn beim Bergog als Berrather ju verschwärzen. Um 28. November 1762 erfolgte Riegers Sturg. Als er an Diefem Tage, ber Wachtparade anzuwohnen, aus bem Rangleibogen auf ben Schlofplat heraustrat, fturzte ber Bergog auf ihn zu und rif bem Ueberraschten mit bem Ruf: "Schandlicher Berrather!" ben Orben von der Bruft. Ein bereit stehender Wagen brachte ben Gefallenen nach bem Afperg und von ba nach ber Bergvefte Hohentwiel, wo er ohne Urtheil und Recht vier Jahre lang in einem grauenhaften Rerter fcmachtete. Da bat er fich befehrt, das heißt, aus einem brutalen Wertzeug ber Tyrannei wurde er ein Bedant und Frömmler, ber fich nebenbei etwas damit wußte, ein Schöngeift zu fein. Ginige Zeit nach feiner Freigebung, Die ebenso willfürlich verfügt ward wie seine Ginkerkerung, verföhnte fich ber Bergog 1775 mit ihm und machte ihn zum Generalmajor und Rommandanten von Sobenafperg.

Montmartin gefellte fich als willfährige Belfershelfer Die

gemiffenlofen Finangfünftler Bittleder und Gegel, fowie Die Juben Seibel und Seligmann. Sein Regiment, einzig und allein darauf gestellt, mittels beispiellofer Aussaugung des Landes dem Bergog eine bis jum Wahnfinn gebende Berfcwendung ju ermöglichen, währte bis 1766. Damals nämlich gab es noch in Deutschland eine Schrante landesberrlicher Thrannei: Die Reichs= gewalt. Dhnmächtig nach aufen, mar fie, besonders wenn ein von Sak gegen bas Unrecht glübender Mann, wie Raifer Josef II. war, fie handhabte, nach innen noch "fompetent" und fräftig genug, frevelnde Duodezbespoten zur Raison zu bringen. Die wirtembergischen Stände brachten ihre Beschwerden vor den Reichshofrath, welcher Die Sache fofort an Sand nahm. Montmartin, einer drobenden Untersuchung schlau zuvorkommend. verlangte und erhielt seinen Abschied, ging aber nicht mit leerer Sand. Denn abgesehen von ber reichen Beute, Die er mitnahm, mufte bas arme Land Die Berdienfte feines vieljährigen Qualers und Aussaugers mit einem jährlichen Rubegehalt von 4000 Gul= den belohnen. Nachdem jedoch der boje Damon des Herzogs entfernt mar, fam zwischen biefem und feinen Ständen, unter Bermittelung des Reiches, eine Bereinbarung zustande, ber foge= nannte Erbvergleich, welcher 1770 die Grundfate feststellte, Die ben bisherigen Migbrauchen und Wirrfalen ein Biel feten follten.

Herzog Karl war dazumal in eine Lebensregion gelangt, wo die souverane Brutalität der Leidenschaften allmälig dem Zügel der Bernunft sich fügen lernt. Das vorhin genannte Jahr war für den heißblütigen Fürsten die Wendung zu einer solchen Zügelung. Der Erbvergleich schuf ihm eine äußerliche

Schrante, zu einer innerlichen murbe ibm fein Berbaltnif zu ber flugen Franziska, Die er gerade damals ihrem Gatten entführte. Das war ber lette groke Schlag, welchen feine Leibenschaft that. Der Rudichlag blieb nicht aus und es war ein wohlthätiger. Wenn auch an und für sich ein grell unsittliches, wurde das Berbaltnift des Fürsten zu der Grafin von Sobenbeim zu einer Quelle des befferen. Franzista lehrte den unftäten, zwifchen Grokmannssucht und Ausschweifung bin und ber geworfenen Mann ben Segen ber Bauslichkeit fennen. Sie lentte feinen Drang, thatig zu sein, zu wirten, zu schaffen, zum tüchtigen und erspriefilichen. Mancherlei Fehlgriffe blieben natürlich auch jett nicht fern: manches wohlangefangene Werk verkummerte, weil es nur in der Beise eines fürftlichen Stedenpferdes behandelt wurde, und Grillen und Launen walteten allzu oft da, wo Einficht. Umficht und Beharrlichfeit batten zur Stelle fein follen. Tropbem jedoch beift es nur gerecht fein, ju fagen, daß Die Regierung Rarls in ihrer zweiten Sälfte zu ben beften gebort, welche Wirtemberg überhaupt gehabt hat.

An zeitweiligen Rückfällen in die gewaltsame Despotenstimmung fehlte es freilich nicht und war so ein Rückfall, vielleicht der schmählichste von allen, des Herzogs Attentat auf Schubart, welcher nach seiner Berweisung aus Ludwigsburg in den Mainzgegenden, dann in Augsburg und endlich in Ulm sein geniales Bagabundenleben führte. In der letztgenannten Reichsstadt war er allmälig zu größerer Stätigkeit gelangt. Hier schrieb er seine "Deutsche Chronit", allen staatlichen und kirchlichen Dunkelmännern zu Haß und Tort. Das war wohl die Hauptursache seines Unglücks. Schubarts publicistische Thätigkeit war nach

vielen Seiten bin unbequem. Auch bem Bergog von Wirtemberg. ber freilich, ba Schubart weber in seinen Diensten ftand, noch überhaupt fein Unterthan mar, gar fein Recht an ihn hatte. Db Die Grafin von Sobenheim die Abneigung Rarls gegen ben genialen Mann verftartte, ift nicht recht flar. Schubart felbft mar bavon überzeugt und man fann ohne Bebenfen zugeben, daß bie nicht febr feinen, wohl aber febr berben Wirthsbausscherze, welche ber Boet ichon in Ludwigsburg über Die "Donna Schmergelina" hatte verlauten und in Ulm in gesteigertem Dage ausgeben laffen, in den Ohren ber Dame - und fie gelangten babin - nicht fehr angenehm geflungen haben muffen. Indeffen batte fich Schubart nicht irgend eine Berfehlung gegen die Befete ber Reichsstadt Ulm zu Schulden tommen laffen und so war ihm auf Diesem Boben nichts anzuhaben. Aber feine Feinde mußten fich zu belfen. Der damalige faiferliche Ministerresident zu Ulm, General von Ried, fette fich, gegen ben unvorfichtigen Bubliciften aufgereigt, in Beziehung mit Bergog Rarl und Diefer hatte Diener, welche in Bollziehung feiner Befehle vor feiner Schmach zurückschraken. Schubart mard mittels einer argen Lift, Die er in seinem Leichtsinn nicht bemerten wollte, auf wirtembergisches Gebiet gelockt, nach Blaubeuren, bort gefangen genommen und fofort nach bem Afperg geschleppt. Der Bergog und die Grafin von Sobenheim tamen nach ber Bergveste, ausdrücklich in ber Absicht, Die Ginkerkerung bes Unglücklichen in ein finfteres unterirdifches Gelaft mitanzusehen. Rach Jahresfrift erft murbe ihm ein leidlicheres Gefängniß eingeräumt. Behn Jahre, von 1777-87, hat er auf bem Afperg gefessen. Ihm zu fagen, warum, hat man nie der Mühe werth gehalten.

Fast fonnte man auf den Gedanken fommen, Bergog Rarl habe Die fonobe, an Schubart verübte Gewaltthat vor fich felbft baburch zu beschönigen gesucht, bag er fie für ein pabagogisches Experiment ansah. Er wollte biefen ungewöhnlichen Beift nach feiner Schnur gieben, mochte berfelbe nun biegen ober brechen. Jebe Selbstständigkeit bes Benius wie bes Charafters war ihm tödtlich verhaßt. Gelbftftandig follte, soweit feine Dacht reichte, nur einer fein, er, Bergog Rarl. Den vollen Glauben an bas Dogma seiner Macht und Unfehlbarkeit übertrug er auch auf feine Stellung als Groffdulmeifter feiner "militarifchen Afabemie", welche zur gleichen Zeit, wo die herzogliche Residenz von Ludwigsburg wieder nach Stuttgart zurückverlegt wurde, von der Solitude in Die alte Stadt am Nesenbach berabgezogen marb. Um 18. November 1775 fand ber Abzug ber Böglinge mit ihren Lehrern und Borgesetten von dem einsamen Baldichloffe ftatt. Die Eleven waren an diefem Tag in großer Uniform, in bell= blauen Aermelwesten, weißen Beinkleidern, Kragen und Aermel= auffchlägen von ichwarzem Bluich. Un jeber Seite bes Ropfes vier Papilloten in zwei Stagen und Buber, barüber ein fleiner dreiediger Sut, den Rücken hinab ein langer Bopf. So marfchirte ber Trupp die Sasenbergsteige berab und wurde am Rothenbild= thor von dem Herzog empfangen. Er fette fich zu Pferde an die Spite bes Zuges und führte benfelben burch die mit vivatrufenden Menfchen angefüllten Strafen hinab zur "berzoglichen Militär= afademie", jenem weitläufigen Bauwert, welches, hinter bem neuen Schloffe gelegen, beutzutage burch die Nedarftrage in ben Umfang ber Stadt eingeschloffen wird, damals aber noch un= vollendet mar. In diesen Räumen, welche, obgleich ihre Bestim=

mung eine ganz andere geworden, Afademie heißen, hat Herzog Karl viele Jahre lang ob Hunderten von Zöglingen sein pädazgogisches Scepter geschwungen. Unsern von dieser Anstalt, die, halb Kloster, halb Kaserne, später — 1781 — als vom Kaiser Josef zur Universität erhoben, den Namen der Hohen Karlszschule erhielt, unsern davon, jenseits der heutigen Planie, war im alten Schlosse die "Ecole des Demoiselles" unterzgebracht, eine Art Seitenstüd zu der Afademie, geleitet von der Frau Oberstin von Seeger, der Gattin des Intendanten der Karlsschule.

Der Herzog begnügte sich jedoch nicht damit, seinen Unterthanen und ber Welt bas Schauspiel eines zum Schulmeister im großen Stil geworbenen Fürsten zu geben. Es war in ihm ein ftarfer Bug vom Alfibiades. Die Leute follten von ihm fprechen, um jeden Breis. Daber benn auch jene beifpiellofe Ueberrafchung, welche ben guten Altwirtembergern am 11. Februar 1778, bem fünfzigsten Geburtstage Rarls, zu theil ward. An Diefem Tage wurde von allen Kangeln des Landes ein herzogliches Reffript verlesen, worin der Fürst formlich Reu und Leid machte. Er sei, bieß es in biesem merkwürdigen Erlaß unter anderem, nur ein Mensch und berohalben von dem Grade der Bollfommenheit beständig weit entfernt geblieben. Go hätte es benn nicht anders fein können, als daß theils aus angeborener menschlicher Schwach= beit, theils aus nicht genugfamer Renntnig und sonstigen Umftanden viele Ereigniffe fich ergeben, die, wenn fie nicht geschehen, wohl für jeto und das künftige eine andere Wendung genommen hätten. Er, ber Herzog, betrachte ben heutigen Tag als die zweite Beriode feines Lebens, als ihm von Gott gefchenkt zu bem Zwede,

als wahrer Landesvater für seine getreuen Unterthanen zu sorgen, auf daß es Wirtemberg wohl gehe.

Man würde fehlgreifen, wollte man biefe von ber Rangel verkundigte Zerknirschung Rarls für eine pure Romödie ansehen. In diesem Manne mischte sich großes und kleines, bobes und läppifches gar feltfam. Er beabsichtigte mit bem ermähnten Reffript gutes, teine Frage; aber daß ihn dabei die Borstellung einer theatralischen Wirkung, eines Operneffetts gekitzelt habe, ift eben= falls unzweifelhaft. Im übrigen ftand er jest unter dem dauernden und heilsamen Ginfluß ber Gräfin von Sobenheim. Er erhob nach bem Tobe feiner Gemahlin, ber bapreuther Bringeffin, bas geliebte Franzele förmlich zu seiner Frau. Franziska's Gebaren bei der Rataftrophe Schubarts war unftreitig das tadelnswerthefter Rachfucht. Wie hatte fie fonft ber Einkerkerung bes Unglücklichen beiwohnen mögen? Aber man barf auch nicht vergessen, daß ber tynische Spötter ihr weibliches Gefühl tief verlett hatte. Alles in allem hat die Gräfin von Hohenheim sicher viel gutes gestiftet und noch mehr boses verhindert. Sie wird wohl so ziemlich die einzige fürstliche Maitreffe sein, an beren Andenten tein Fluch, wohl aber Segen haftet, eine weiße Rrabe alfo, wofern biefe Bergleichung eine nicht zu ungalante ift.

Franziska unterstützte die erwachende Neigung des Herzogs zu ländlicher Stille und Zurückgezogenheit. Karl hätte dieser zwar auf seiner Solitude froh werden können, allein seine Bauslust war noch lange nicht gesättigt. Er wollte sich auf dem Garbenhof, einer unweit von Stuttgart auf der Höhe der Filder gelegenen umfangreichen Domäne, welche im Mittelalter dem Geschlechte der Bombaste von Hohenheim gehört hatte, ein Lands

haus bauen. Aber wie gewöhnlich ging auch bier feine anfangs bescheibene Abficht balb ins weite und große. Aus bem Land= haufe wurde ein prächtiger Balaft, beffen Fenster eine herrliche Ausficht auf ben Bergzug ber schwäbischen Alp gewähren. Neben= gebäude erhoben fich rings und bas Bange fchlof ein umfang= reicher Bark ein voll der kunftreichsten Anlagen und Wasserwerke. Diefe Stätte, beute eine landwirthichaftliche Anftalt von europäischem Rufe beherbergend, ward ber Lieblingsaufenthalt bes Fürsten und blieb es bis zu seinem Tobe. Bon bier aus regierte er, hier pflanzte er, ber wirtembergischen Landwirthschaft manche vortreffliche Anregung gebend, und hier vergnügte er fich baneben mit feinem Franzele an ländlichen Festen. Ram er nach Stutt= aart, fo verbrachte er feine meifte Zeit in ber Atademie. Droben in Sobenheim wurde es allmälig ftill und immer ftiller um ben alternden Fürsten ber, ber zumeift nicht in ben prachtvollen Bemachern bes Schloffes, fonbern in ben gebrudten Zimmern bes Wirthschaftsgebäudes zu wohnen liebte. Für gewöhnlich mar Brunt und Glang gang verbannt; nur ein tleiner Rreis von Erwählten hatte Butritt. Es war ba mehr bie Saushaltung eines reichen Gutsbesitzers als ber Sofhalt eines souveranen Fürsten. Der Philosoph von Sanssouci mochte ihm vorschweben, wenn er fich für ben Philosophen von Sobenheim angesehen wiffen wollte. Aber verglich man fein jetiges Balten mit feinem früheren Schalten, fo fonnte man ben Unfpruch auf Bhilosophenthum einigermaßen begründet finden.

.....

## Bweites Kapitel.

Der Leser macht die Bekanntschaft eines Herkules, eines Dalmaten und eines Birginiers. — Eine väterliche Schrulle. — La Turbinella. — Komische Epiphanie eines angehenden Tragiters. — Die "Ränber". — Ein flatterndes Gürtelband.

An einem linden Märztage des Jahres 1782 war in Stuttgart die Wachtparade zur gewohnten Stunde aufgezogen, hatte aber verhältnismäßig nur wenige Zuschauer angezogen; denn sie bot lange nicht mehr den prächtigen Anblick von ehemals, wo der Herzog selbst nie versehlt hatte, mit einem glänzenden militärischen Gesolge bei dem Schauspiel zu erscheinen., Die aufgezogene Mannschaft, ein paar Kompagnien vom Grenadierbataillon Auge mit ihren Trommlern und Pfeisern, kennzeichnete sich schon durch die Dürstigkeit ihrer Unisormirung als ein beiseite gestelltes Spielzeug der fürstlichen Laune. Der Schlosplatz, früher zu dieser Stunde vom buntesten Gewühl ersüllt, sah jetzt ziemlich leer und öde aus. Von höheren Offizieren war nur erschienen, wer gerade mußte, und dem General Auge, welcher vor der Fronte die Rapporte der ab= und zugehenden Offiziere entgegennahm, konnte man deutlich ansehen, daß er mit seinen Gedanken mehr bei dem

gutbesetten Mittagstifch verweilte, welcher ihn zu Hause erwartete, als bei den langweilig stereotypen Meldungen, die ihm gemacht wurden.

Die Aermlichkeit der Scene schien einen Fremden von mittleren Jahren, welcher mit zwei jüngeren Begleitern am Ausgange des Kanzleibogens stand, nicht wenig zu frappiren. Seine dunkeln Augen voll Geist und voll Rastlosigkeit schweisten über die steisen Linien der Soldaten hinweg nach den Fenstern des alten Schlosses, als erwartete er von dorther irgend eine Unterbrechung des eintönigen Schauspiels. Er war ein Mann von hoher Statur, gebaut wie ein Herfules. Zu der Kühnheit seiner Züge, welche ein paar Pockennarben keineswegs entstellten, stimmte sein südlicher, sast afrikanischer Teint ganz gut. Er trug den reichen Unzug eines Weltmanns von damals mit einer gewissen vornehmen Nachlässisseit, die aber einem schärferen Beobachter leicht als nicht ganz ungefünstelt hätte erscheinen können. Seine Bewegungen waren rasch und zeugten davon, daß in diesem gewaltigen Körper hestige Leidenschaften haus einen

Der eine seiner Begleiter war ein blutjunger Leutnant in der Uniform des herzoglichen Jägerkorps. Der scharse Schnitt seines Gesichts und die gelbliche Farbe desselben deuteten ebensfalls auf einen südlichen Ursprung. Dagegen war die dritte Person dieser Zuschauergruppe ein Germane jeder Zoll, eine schlanke, ebenmäßig gebaute Gestalt in der ersten Blüthe des Mannesalters. Lichtbraune Haare kräuselten sich über der gediegen geformten Stirne des jungen Mannes, unter welcher blaue Augen mit dem Ausdrucke ruhigen Muthes hervorblicken. Damit harmonirte sein gebräuntes Gesicht, dessen linke Wange die vernarbte

Spur einer nicht unbedeutenden Siebwunde zeigte. Auch abgeseben Davon, hätte man fagen mogen, ber junge Mann muffe ichon in Befechten gestanden haben, fo ungezwungen sicher, frei und frank war seine Haltung. Gein friedlicher Anzug schien diefer Annahme freilich zu widersprechen. Es war ein ganz einfacher, civiler, und boch ungewöhnlicher. Er bestand weder aus ben bunten Stoffen der eleganten Männertoilette, noch ähnelte er der Genietracht jener Tage, wie fie Goethe's Werther in Aufnahme gebracht hatte. Der junge Mann war von der Werthermode der hellblauen Fradrode, Westen und Beintleider von weißem Kanevas mit Stulp= stiefeln offenbar gar nicht berührt. Seine Tracht verrieth in ihrer Einfachheit ber Farben und bes Schnittes jene puritanische Bürgerlichkeit, womit ber große Franklin, als er an den frangöfischen Sof gekommen, um für bie junge Republik jenfeits bes Oceans den Beiftand Franfreichs zu erwirken, auf den Promenaden von Verfailles zuerst Erstaunen und dann nachahmenden Beifall hervorgerufen hatte. Auch die Frifur mar von demofratischer Simplicität. Von Buder unberührt, zeigte das Haar bes jungen Mannes feine natürliche Farbe und mar im Nacken in einen folichten Bopf gebunden. Den Bopf hatte die Erklärung der Menschenrechte brüben in der neuen Welt noch nicht ab= geschnitten. Erft die frangösische Revolution sollte dieses tatarische Unhängsel beseitigen, zur gleichen Zeit, als bas Meffer ber Guillotine neben ben Zöpfen auch Köpfe abschnitt und barunter schönfte und befte.

Wie im Anzug, bildete ber junge Mann in seiner ganzen Erscheinung einen großen Gegensatz zu bem blatternarbigen, herfulischen Stuper, neben welchem er stand. Wie in biesem

etwas ausgeprägt abenteuerliches, so war in ihm etwas ausgeprägt tüchtiges, solides. Seine zurüchaltende, in sich gefaste Miene verrieth, daß der Ernst des Lebens frühzeitig ihm nahegetreten. Man hätte bei oberstäcklichem Betrachten seiner Züge und seines Gebarens glauben mögen, die schwärmerische Strömung der Zeit, welche nicht allein die deutsche, sondern die europäische Jugend in den siedziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ersast hatte, sei an diesem jungen Mann wirtungslos vorübergegangen. Und doch war da um seinen Mund ein weicher Zug, welcher einen Physiognomiter wie Lavater hätte zu der Behauptung versühren können, der junge Mann habe einer Zeitsstimmung, welche der goethe'sche Roman für alle Zeiten künstlerisch sixirt hat, entweder seinen Tribut schon entrichtet oder aber er werde denselben künstig noch bezahlen.

Die Unterhaltung zwischen ben brei herren murbe in französischer Sprache geführt, welche aber keinem von ihnen so recht von der Zunge floß. Der herfules und der junge Offizier ließen sehr merkbar den italischen, ihr Gefährte ließ nicht weniger deutlich den englischen Akent durchklingen.

"Mein lieber Graf", sagte der Herkules, mit dem reichen Behänge seiner zwei Uhren spielend, "da traue noch einer dem Hörensagen! In Paris und am Rhein hörte ich die merkwürdigsten Geschichten von der Soldatenpracht des Herzogs von Wirtemberg und nun habe ich seit meinem Hiersein gerade das Gegentheil davon bemerkt. Kann man etwas ärmlicheres sehen als diese armen Teusel da in ihren abgeschabten Unisormen, die ihnen überall zu kurz oder zu lang sind? Und dann — ich bedaure, das vor den Ohren eines herzoglichen Offiziers sagen zu müssen—

scheinen diese Gelden seben Fremwen ohne weiteres für einen Feind anzusehen, dem sie zwar nicht mit dem Bajonett, wohl aber mit Betteln zu Leibe gehen. Auf diese Art bin ich schon häusig in den Straßen der Stadt angesochten worden — ich bitte tausendmal um Entschuldigung."

"Bemühen Sie sich nicht, Herr Chevalier", entgegnete ber junge Graf Zuccato, welcher, aus dem venetianischen Dalmatien stammend, vor wenigen Monaten mit dem Patent eines Jägersleutnants aus der herzoglichen Militärakademie entlassen worden war. "Die Armfäligkeit unserer militärischen Zustände ist so offenkundig, daß da kein Bertuschen hilft. Aber was wollen Sie? Sie hätten müssen ein halbes oder lieber noch ein ganzes Dutzend Jahre früher nach Stuttgart kommen, wenn Ihnen daran lag, die militärische Herrlichkeit des Herzogs zu sehen. Jett ist es mit dieser Passion vorbei, gründlich vorbei. Serenissimus geruht jetzt, den Pädagogen und Gärtner zu machen, und wir Soldaten haben Ruhe."

"Sie sprechen ziemlich leichthin von Ihrem Souveran und von Ihrem Stand, mein lieber Graf", meinte ber Herkules lachend.

"Ich? Bah! Es war der Wille meines Vaters, daß ich auf dieser verhenkerten Militärakademie erzogen werde, wie er sich ausdrückte, und es ift sein Wille, daß ich ein paar Jahre in einer wirtembergischen Offiziersunisorm herumlause. Die Herren Väter haben zuweilen wunderliche Schrullen im Kopf, wissen Sie? Ich, als gehorsamer Sohn, süge mich dieser Schrulle. Später soll ich reisen und die Welt sehen. Bis dahin ist es mir ganz recht, daß der Herzog die frühere Liebhaberei

aufgegeben hat. Das macht uns ben Dienft leicht und verschafft uns Zeit zu amufanteren Befchäftigungen."

So sprechend recte sich das schmächtige Kerlchen, rückte sich ben Halktragen zurecht, lächelte pfiffig und bemühte sich ungemein, wie ein vollendeter oder wenigstens wie ein angehender Rous auszusehen.

Der Chevalier verbig ein Lächeln und mandte fich an ben einfach gekleibeten Gentleman an feiner andern Seite mit ben Worten:

"Mein Herr Birginier, empört es Ihre Ernfthaftigkeit nicht, unsern jungen Freund hier so leichtfertig sprechen zu hören?"

"Wie?" verfette ter Angeredete.

"Ah", sagte der Herkules, "ich sehe, Sie waren bes schlösigt, die Scheiben an den Fenstern des Schlosses zu zählen, und haben darob unser Gespräch überhört."

Dann beugte er sich zu dem Ohre des jungen Amerikaners und flüsterte:

"Ift die Göttin erschienen?"

Der Birginier bemeisterte rasch eine leichte Berwirrung und entgegnete ruhigen Tones:

"Welche Göttin?"

"La Turbinella."

"Eine wunderliche Bermehrung der Namen des Olymps!"

"Freilich. Aber ber Name paßt zu feinem Gegenftande. Das werben Sie zugeben."

"Ich? Ich kenne die Dame so zu sagen bloß vom Boren= fagen."

"Doch wohl auch vom Gesicht, follte ich meinen. Ich glaube

mich nicht zu irren, wenn ich bemerkt zu haben meine, daß Sie auf der letzten Redoute von Ihren Augen einen sehr angestrengten Gebrauch machten."

"Und wenn? Man hat die Augen doch wohl zum Sehen?" "Gewiß, aber die Zunge hat man, um damit zu reden." "Sie meinen" —

"Ich meine, daß mir ein gewiffer Herr von jenseits bes Meeres in Balbe eine gewiffe Wette zu bezahlen haben werbe."

Der Birginier machte eine furze heftige Bewegung, man wußte nicht recht des Unglaubens oder der Berachtung.

"Sie scheinen Ihrer Sache sehr gewiß zu sein, Herr Chevalier", sagte er dann, nicht ohne eine gewisse Schärfe ber Betonung.

"Ich verlaffe mich auf die Rabbala, mein lieber herr Raleigh. Mein Drakel betrügt mich selten und Sie sollen sogleich in den Stand gesetzt werden, über die Berläftlichkeit deffelben zu urtheilen."

"Wie fo, mein Berr?"

"Es hat mir angekündigt, daß wir unsere Göttin zu Gesichte bekommen sollten, bevor das Ding da, was man eine Wacht= parade zu nennen beliebt, zu Ende ginge."

"Wirklich?"

"Ihr spottender Ton ist übel angebracht, corpo di Bacco! — Erheben Sie gefälligst die Augen — dorthin, zum letten Fenster der zweiten Ensilade des Schlosses, links von dem großen runden Eckhurm."

Ein halbunterbrückter unartifulirter Laut fam von ben

Lippen des jungen Mannes, welchen der Herfules Herr Raleigh genannt hatte.

An dem bezeichneten Fenster, dessen einer Klügel halb geöffnet war, stand ein junges Mädchen, dessen Schönheit, soweit die Entsernung ein Urtheil gestattete, eine ungewöhnliche sein mußte. Da die Schöne barhaupt ging, sah man ein üppiges Haar, dessen Kabenschwärze nicht von Buder bestedt war, und ein großes stralenwersendes Augenpaar, welches eine Setunde lang forschend über den Platz streifte. Dann senste es sich sest auf einen Punkt dessehen, welcher aber nicht der war, wo der Chevalier und Raleigh standen.

"Seht mal die Turbinella!" sagte der Graf Zuccato, welcher beiseite getreten, einen Bekannten zu begrüßen, und jetzt zurücktam. "Wie schön sie ist! Ich glaube, ich würde mich um einen zärtlichen Blick von ihr noch für ein ganzes Jahr in die verwünschte Akademie einsperren lassen."

Raleigh stand mit untergeschlagenen Armen und bemühte sich, sehr gleichmüthig auszusehen.

Der Herfules verfolgte mit ben Augen die Richtung, welche bie Blide ber Dame genommen, und seine Brauen zogen sich zuerst finster zusammen. Dann aber glättete fich seine Stirne rasch wieder und er sagte mit Lachen zu seinen Begleitern:

"Sehen Sie doch, meine Herren, das ungeheuerliche Ding, nach welchem La Turbinella ausschaut. Sie scheint an Karikaturen Geschmack zu finden."

Und er deutete auf die Gruppe von Offizieren, welche um den General Auge versammelt war.

Es gab dort wirflich etwas, was Heiterkeit erregen konnte, etwas, was wie eine Karikatur aussah.

Das war ein junger, ungewöhnlich langer "Regimentsfeldsfer", welcher in steifster, das heißt unbehilflichster Baradeshaltung auf den General zuging oder vielmehr zustapfte, um einen Rapport abzugeben.

Er sah komisch aus, sürwahr, eingeprest in die Unisorm nach altem preußischem Schnitt, die namentlich bei den Herren Regimentsseldscherern steif und abgeschmackt war. Der lange Hals des jungen Mannes war unbeweglich in eine roßhaarene Kravatte eingezwängt. An jeder Seite des Gesichtes hatte er drei starre vergipste Rollen, welche sogenannte Taubenslügel vorstellten. Sein kleiner Militärhut bedeckte kaum den Kopswirbel, in dessen Rähe ein langer, dier Zopf gepklanzt war. Sehr merkwürdig war auch das Fußwerk. Durch die die Filzunterslage der weißen Gamaschen waren seine Beine, zwei Chlindern gleich, von einem größeren Durchmesser als die in knappe Hosen gepreßten Schenkel. In diesen Gamaschen, die ohnehin mit Schuhwichse sehr besteckt waren, bewegte er sich, weil er die Kniee nicht recht biegen konnte, wie ein Storch.

"Hilf Himmel", fagte ber Chevalier, "welch ein Abonis!"

"Wen meinen Sie?" fragte ber junge Offizier.

"Nun, die Bogelscheuche bort. Ich habe felten etwas fo Groteftes gesehen."

"Barbon, mein lieber Landsmann. Ich muß Sie bitten, mit mehr Respekt von meinem Freunde, bem Doktor Schiller, zu reben. Allerdings sieht er verteufelt schnurrig aus in seiner dienstlichen Erscheinung, über die unter seinen Freunden schon die tollsten Bige losgelassen wurden. Aber, mein herr, ich sage Ihnen, er hat unter seiner schauerlichen Frisur mehr, viel mehr Geist, als wir andern alle auf diesem Plage zusammen."

"Der?"

"Allerdings. Haben Sie nicht von der neuen Tragödie gehört, welche dermalen das Publikum aller deutschen Länder in Aufruhr bringt?"

"Nicht daß ich wüßte."

"Wie, Sie follten nichts von den ,Räubern' gehört haben und famen boch vom Rhein her?"

"Räuber? Räuber? — Warten Sie! Ja — ich meine mich zu erinnern, daß ich an den Wirthstafeln in Mainz und Mannheim davon reden hörte."

"Ja, in Mannheim wurde das gigantische Stück zuerst aufgeführt, am dreizehnten Januar dieses Jahres. Die ganze Akademie wollte hin, denn Sie müssen wissen, das Schiller die "Räuber" noch als Zögling dieser Anstalt gedichtet hat und daß in dem Werke mehr als einer seiner Akademiegenossen abkonterseit ist. Aber keiner von uns erhielt Urlaub und der Dichter selbst mußte heimlich nach Mannheim gehen, um sein Erstlingswerk in Scene gehen zu sehen. Ist das nicht schändlich? Die purste Tyrannei! Aber Schiller erhielt glänzende Satissaktion, denn das Stück machte Furore. Der prächtige Mensch, als er es schrieb, sagte zu uns: "Wir wollen ein Buch machen, das absolut durch den Henser verbrannt werden muß." Das zwar ist bislang noch nicht geschehen, kann aber wohl noch kommen; denn unsere alten Perrücken und die Schreibersknechte sind wüthend darüber,

während alle die andern Leute darüber entzüdt sind. Schade, daß Sie nicht deutsch verstehen! Sie müßten das Stück lesen, denn es ist auch gedruckt. Da ist alles Glut und Leben und Leidenschaft, Wahrheit, Empörung gegen unser infames, tintenflegendes Säkulum, Römermuth, Feuer und Flamme! Der Schiller ist ein Prachteremplar von Kerl, er ist ein Titan, ganz ein Titan!"

"Ihre freundschaftliche Begeisterung macht Ihnen Ehre, mein lieber Landsmann. Aber geht sie nicht zu weit? Der Mensch da ein Boet? Sehen Sie, gerade wäre er ums Haar über seine eigenen Elefantenfüße gestolpert."

"Ach was, was thut das? Der Schiller ist der beste und genialste und liebenswürdigste Mensch unter der Sonne. Was kann er dafür, daß ihn der Herzog in diese verhenkerte Feldschererunisorm gezwungen hat? Wenn Sie übrigens meinem Urtheil über die "Räuber" nicht trauen, so fragen Sie Herrn Raleigh, welcher der ersten Aufsührung des Stüdes in Mannsheim angewohnt und bei dieser Gelegenheit Schillers Bekanntsschaft gemacht hat."

"Ift es fo, Herr Raleigh?"

"Ja", erwiderte der Gefragte in seiner ruhigen Beise. "Die "Aäuber" find, soweit mir ein Urtheil zusteht, ein wilder Erstling, der an die Erstlinge des großen Shakpeare erinnert —"

"Shafspeare?" siel ber Chevalier mit mitleidigem Achsel= zuden ein. "Ich erinnere mich noch mit Bergnügen ber Stunde, wo ich die Ehre hatte, in Fernen ben göttlichen Boltaire über diesen britischen Reimer sich lustig machen zu hören. Er nannte denselben einen betrunkenen Wilden." "Entschuldigen Sie, mein herr, wenn Boltaire dies that, so bewies er damit, daß er den Shakspeare entweder nicht kannte oder nicht verstand. Ich habe einen in solchen Dingen völlig kompetenten Mann sagen hören, selbst in dem unbedeutendsten shakspeare'schen Stücke sei immer noch mehr wahre Poesie als in sämmtlichen Trauerspielen Corneille's, Racine's und Boltaire's zusammengenommen."

"Bewiß, fo ift es", befraftigte ber junge Jageroffizier mit bem vorlauten Wefen feines Alters. "Sie muffen wiffen, Berr Chevalier, wir Boeten von ber Atabemie - Bergeihung, ich vergaß Ihnen zu fagen, daß auch ich mich erfühne, zuweilen einen Streifzug auf ben Barnaf zu machen - ja, wir Boeten von ber Afademie, wir find fammt und fonders eingefleischte Shaffpeareaner. Bu Anfang, als uns ber gute Brofeffor Abel mit bem großen Briten befannt machte, wollten uns feine Werte nicht recht munden. Das machte, wir verstanden fie nicht. Aber mit bem Berftandniß fam auch bie Bewunderung. Einige von uns machten fich auch ans Englische, um ben Meifter nicht bloß in der wieland'ichen Uebersetzung lefen zu können. Dabei leiftete uns ber gute Georg, unferes Freundes Raleigh Bruber, welcher viel zu früh zum Ortus hinab mußte, ber arme Junge! feine liebenswürdigen Dienfte. Ja, mas wollte ich fagen? Richtig, nur bas, baf ber Benius Chaffpeare's ben unferes Schiller geweckt bat, und, bei Falftaffe Bauch! ich meine, ber alte William muffe fich in Elufium nicht fcblecht barüber freuen, baf ibm endlich ein Nachfolger erftanden."

Ein leichtes Lächeln des Spottes umspielte die Lippen des Chevaliers bei dieser jugendlichen Expektoration. Aber er war Scherr, Robellenbuch 1.

zu sehr Weltmann, um sich weiter in einen ernsthaften Streit einzulassen, und begnügte sich, zu sagen:

"Mein lieber Graf, ich fürchte fast, Sie haben so lange in diesem deutschen Nebellande gelebt, daß Sie den Geschmad für die großen Weister unseres sonnigen Heimatlandes verloren. Bas sind alle die ungeheuerlichen nordischen Versuche in der Poesie, verglichen mit den Berken unseres Petrarca, Ariosto, Tasso?"

"Hm", entgegnete der Jüngling eifrig, "nach den langweiligen Tifteleien Betrarca's sehne ich mich keineswegs zurück. Ariosto, ja, auf den bin ich so stellt wie nur irgend ein Italiener. Aber Sie sollten nicht so wegwerfend von der nordischen Boesie sprechen. In Deutschland insbesondere ist ein ganz neuer Geist erwacht. Natur, Freiheit, Krieg der Unvernunft! ist sein Feldgeschrei. Sie sollten die Werke seiner Vorkämpser kennen lernen, mein Herr. Klopstock, Wieland, Lessing, Bürger, Herder, Klinger Goethe und unser Schiller —"

"Corpo di Bacco", lachte der Chevalier, "ich habe schon an den Namen genug. Was für barbarische Laute! Wer wird in einem solchen Ivon dichten können? Wie sehr hatte Kaiser Karl der Fünste recht, als er sagte, die deutsche Sprache sei nur eine Sprache für Pferde."

"Raifer Karl hatte unrecht", sagte Kaleigh mit gemessenem Ernst, "und ich muß Sie bitten, mein Herr, zu beachten, daß ich ein halber Deutscher bin. Die deutsche Sprache ist die meiner Mutter."

"Bardon", erwiderte der Chevalier artig; "wäre mir dieser Umstand bekannt gewesen, so hätte ich es sicherlich unterlassen, den alten Kaiser Karl zu citiren. Aber wir sind von unserem Gesprächsgegenstande ganz abgekommen. Wir sprachen von dem Trauerspiel des merkwürdig aussehenden Herrn dort — wie heißt er doch? Sie haben das Stück gesehen, Herr Raleigh?"

"Ja, und einen höchst bedeutenden Eindrud habe ich davon empfangen."

"Bitte, sagen Sie mir davon etwas mehr. Ich bilde mir zeitweise ein, ebenfalls ein Stüd von einem Poeten zu sein, und daher interessirt mich alles Derartige."

"Sie werben mich, ohne bas Stud felbst zu tennen, taum verstehen. Man muß die Blite felber flammen, die Donner felber rollen gebort haben, um die Wirfung eines Gewitters nachempfinden zu können. Ich hatte auf meiner Reife von Paris hierher in Mannheim einen Rafttag gemacht. Durch Die Straffen ber freundlichen Stadt ichlenbernt, fab ich an ben Gaffenecken und Brunnenröhren einen Theaterzettel angeflebt, welcher anfündigte, baf am Abend aufgeführt werben follten Die Räuber', ein Trauerspiel von Schiller. Stud und Berfaffer waren mir gang unbekannt, aber auf meiner Fahrt rheinaufwärts hatte ich da und dort von dem mannheimer Theater als einem vortrefflichen reben gehört. Es ftanbe, hieß es, unter ber aus= gezeichneten Leitung des Freiherrn von Dalberg und bedeutende Rünftler, ein Iffland, Boet, Beil und Bed, widmeten biefer Bühne ihr Talent. Da gerade Diese Schauspieler auf bem Theaterzettel als die Inhaber ber Sauptrollen bezeichnet maren, beschloß ich bas Stück zu sehen. Es war aber nichts leichtes, einen erträglichen Blat zu bekommen. Die Ankundigung ber Aufführung hatte in ber gangen Gegend Sensation gemacht. Aus Beibelberg, Darmstadt, Frankfurt, Worms, Mainz und Speper



waren die Leute ju Rog und Bagen herbeigeströmt, um bie . Dichtung in Scene geben ju feben, welche, wie mir ein gefälliger Nachbar mittheilte, im vorigen Sommer zu Stuttgart im Drud ericbienen war. Die brei erften Atte machten feine große Wirtung auf bas gebrängt volle Saus. Man mußte fich erft an biefe titanenhaften Gedanten, Diefe gigantifden Empfindungen, ausgedrückt in einer Sprache, Die wie ein entfesselter Beraftrom einherbrauf'te, gewöhnen, um Diefe eleftrifchen Schlage einer fraftgeniglischen, über alle konventionellen Schranken fühn hinmegfpringenden Unbändigkeit so recht auf sich wirken zu laffen. Was mich betrifft, fo fing ich an zu begreifen, was mit ben Ausbruden Rraftgenie und Sturm und Drang, welche ich fürzlich am Rhein fo oft vernommen, gemeint fei. Das Stud rift in feinem Fortgang bie Auschauermenge mit fich fort, ein tofender Wirbelwind. bem nicht zu widersteben war. Alles lauschte mit einer athemlosen Spannung, Die nur zuweilen von wildem Beifalleruf unterbrochen wurde. Das Stud tam mir vor wie ein Lowe, ber mit majestä= tifchem Gebrulle gegen bas Bitter feines Rafige anfpringt. Mein Nachbar, in welchem ich nachher ben Buchhandler Schwan kennen lernte, machte mich leife auf ben Dichter aufmerkfam, ber unerkannt unter ber Menge ftand und von beffen Unwesenheit nur wenige wuften. 3ch fab, ale ber Beifall immer fturmifcher. ber Eindruck immer gewaltiger wurde, daß ein Blitz ftolzer Befriedigung über die mächtige Stirne bes jungen Mannes binfuhr; ich sah ihn tief erschüttert, wie wir andern alle es waren, in jener furchtbaren Scene, wo Iffland in ber Rolle des Frang Moor die Bobe feiner Darftellungstunft erreichte, in jener Scene, wo er feinen Traum vom jungften Bericht ergablte, um, Die

Lampe in der Hand, welche sein geisterhaft bleiches Gesicht beleuchtete, am Ende wie zermasmt von der entsetzlichen Bission in sich zusammenzubrechen. Nach beendigter Borstellung speiste der Dichter mit den Schauspielern und mehreren Berehrern seiner Muse zusammen. Durch Herrn Schwans Gesälligkeit erhielt ich Zutritt zu der Gesellschaft und hatte die Ehre, die Bekanntschaft des Dichters und seines Freundes Petersen zu machen, welcher ihn nach Mannheim begleitet hatte. Es war ein herrliches Shmpossion. Folgenden Tages machte ich mit Schiller und Betersen die Reise hierher und seitdem bin ich so glücklich, den Dichter der "Räuber" meinen Freund nennen zu dürsen. Ihm steht, wenn nicht alle Anzeichen täuschen, sicherlich eine große Zukunft bevor."

"Dh gang gewiß!" rief ber junge Offizier mit schöner Theil= nahme aus. "Der Schiller ift ein Prachtferl, ber alle andern niederdonnern wird. Aber fagen Sie bod, Berr Raleigh", fügte er weniger geräuschvoll hinzu, "war es bei jenem Shm= posion, daß sich Schiller in die Margarethe Schwanin verliebte? Der Peterfen hat von fo mas gemunkelt, will aber nicht mit ber Sprache beraus und Schiller felbst fpricht gar nicht bavon. Uns Afabemifer intereffirt bas Ding ungeheuer. Schiller mar in bie Turbinella verschoffen, wie wir andern alle. Dh, mas haben wir für Oben auf sie gemacht, Schiller freilich bie pompofesten. Die Rlatichbafen meinten, Die Gebichte gingen auf Schillers Bau8= wirthin, die Sauptmännin Bischer. Aber bas ift bummes Zeug. -Die Bifcherin ift ein gang gutes Frauchen, aber wenn fie es auch versteht, ben unübertrefflichsten, einen wahrhaft fraftgenialen Bunfch und Kardinal zu brauen, fo ift fie boch fein Obenftoff. Alfo, wie ift es mit ber Schwanin?"

"Da bin ich überfragt. Ich hatte damals in Mannheim nur Augen und Sinn für Schiller selbst und für sein Werk. Aber sehen Sie, die Parade ist zu Ende und da kommt der Dichter auf uns zu. Fragen Sie ihn selbst."

Der Chevalier hatte des Gespräches der beiden nicht mehr geachtet, sondern seine Aufmerksankeit wieder dem Eckenster am großen runden Thurme des Schlosses zugewendet.

Die Schöne war noch bort, blidte jett, wie in Gedanken verloren, in die blaue Luft und ließ die Enden des langen rothen Bandes, womit fie ihr Haustleid gegürtet hatte, spielend aus bem Fenster flattern.

"Sehen Sie das Band, Herr Raleigh?" fragte der Chevalier flüsternd.

"3a."

"Bas halten Gie bavon?

"Nichts."

"Mit Unrecht. Das Flattern Dieses Bandes ift ein Zeichen, daß ich unsere Wette zu zwei Dritttheilen gewonnen habe. Binnen heute und drei oder vier Tagen werde ich im Stande sein, Ihnen mehr zu sagen. Um es aber zu können, muß ich jetzt meinen Geschäften nachzehen. Auf Wiedersehen, meine herren."

Er ging rasch über ben Platz und Raleigh wollte es scheinen, ber Mann gruße im Geben mit einem eigenthümlichen hutsschwenken zu bem Schloßfenster empor. Bon bort verschwand im nämlichen Augenblick Band und Dame.

Der Regimentsarzt Schiller trat grußend zu seinen beiden Freunden heran.

## Drittes Kapitel.

Autor erspart seinen zarten Leserinnen eine unangenehme lleberraschung.
— Die "Höhle" auf dem kleinen Graben. — Ein Dichterportrait. —
Der Fourierschülz Kronenbitter. — Die Geschichte von der ausgeronnenen Flasche. — Dichterstolz. — Borbereitungen zu einem lukullischen Mahl. — Shakspeare und tein Ende. — Bom Kaiser Joses und vom Wolfgang Goethe.

"So, jetzt wäre der Stlave für den Rest des Tages sein eigener Herr!" sagte der Dichter, mährend er mit seinem Freunde Raleigh — der junge Zuccato hatte sich entsernt — die Stiftse kirche entlang dem Marktplate zuging.

Und er richtete sich hoch auf und machte große Schritte, als dränge es ihn, möglichst schnell aus der Stadtgegend wegzukommen, wo er so oft einen Figuranten bei einem in seinen Augen unnützen Schauspiel abgeben mußte.

Der Deutsch-Amerikaner blickte ihn mit großer Theilnahme an und sagte lächelnd:

"Lieber Schiller, wenn ich dich so den Kopf auswerfen und der Muttererde oder vielmehr dem Pflaster dieser Residenz die Fußtritte souveraner Berachtung geben sehe, fällt mir ein, daß



eine hiefige Dame Dieser Tage zu mir gesagt, ber Regimentsmeditus Schiller trete einher, als ware ber Herzog von Wirtemberg ber geringste seiner Unterihanen."

"Dummes Zeug!" brummte der Dichter und fuhr fort mit langen Beinen vorwärts zu ftreben.

Sie gingen über den Markt und bei der Brüde über Stuttgarts Hauptstrom, den nicht im besten Geruche stehenden Nesenbach, wollte sich Raseigh verabschieden, um linkshin nach dem damals sehr sashionablen Gasthose zum Bären sich zu wenden, wo er sein Quartier hatte. Schiller war jedoch anderer Meinung.

"Lieber William", sagte er, "ich habe dir nun schon so oft die Ehre angethan, im Bären dein Gast zu sein, daß du mir Nevanche schuldig bist. Komm mit in meine Höhle. Mein Stubenbursche Kapff ist auf Wache und wir können also nach Herzenslust plaudern, wozu wenigstens ich sehr aufgelegt bin. Ein spharitisches Mahl kann ich dir allerdings nicht versprechen, wohl aber em spartanisches. Auch muß, vermuth' ich, noch 'ne Bouteille von dem halben Dutzend da sein, welches mir der Hoven vorgestern aus Ludwigsburg schickte."

Die Einladung wurde ohne weiteres angenommen und die beiden Freunde gingen, statt die Brücke zu passiren, rechts hinauf nach dem kleinen Graben, welcher heutzutage in die Eberhards-straße umgewandelt ist. Dort besaß damals der Professor Haug zwei Häuser, in deren einem er die meisten Räume an die Frau Hauptmännin Bischer vermiethet hatte. Diese wiederum hatte die vorräthigen Zimmer an Aftermiether abgegeben und eins derselben hatte der Regimentsmedikus Schiller inne, gemein-

Schaftlich mit feinem früheren Afademiegenoffen und jetigen Freunde Rapff, Leutnant im Gablenzischen Infanterieregiment.

Nun aber sage uns der kalegorische Imperativ, daß wir verspflichtet seien, unsere zarten Leserinnen vor einer mißlichen Ueberzaschung möglichst zu bewahren. Bevor wir sie nämlich in die Dichterklause führen, halten wir ihnen folgende kurze Rede:

Sie, meine Barten und Barteften, verbinden mit dem Namen Schiller ftets bie Borftellung bes Ibealischen und zwar mit vollstem Recht. Denn fein Dichter gebietet in bem Grabe wie er über jenen Zauber, welcher bie Seele über bas werkel= tägige und gemeine boch emporträgt in die Aetherregion ber Ibeale. Daher tommt es, bag Gie es lieben, Ihren Lieblings= Dichter - bag er bas ben beutschen Frauen noch immer fei, setze ich fühn voraus - in idealischen Umgebungen zu benten. Aber, meine Berehrtesten, im Jahre 1782 mar Schiller noch ber geniale Unband, welcher fo eben bas wildflammenbe Meteor "Die Räuber" in bie Welt geschleubert hatte. Allerdings brach die ihm angeborene vornehme Natur, jener einzige echte Aristotratismus, ber bes Beiftes, fcon jest vielfach bei ihm burd, aber baneben mar ber junge Dichter boch ein armer Teufel von Regimentsfeldscherer, welcher barauf angewiesen war, mit einem monatlichen Einkommen von achtzehn Gulben fein Austommen zu bestreiten. Da nun bas Ginmaleins unwiderlegbar barthut, daß mit einer folden Einnahme fich schlechterbings nicht fo en grand train leben ließ, wie in unferen Tagen allenfalls ein lite= rarischer Fabritant und Spetulant in Baris oder ein versemachen= ber Lord in London thun fann, fo werden Gie, meine Barteften, es vielleicht unterlaffen, über Die "Bohle" unferes Dichters Die

Naschen zu rumpfen. 3ch mache Sie ferner barauf aufmertfam, baf ber Rreis, in welchem unfer Dichter zu ber in Rebe ftebenden Beit fich bewegte, ein fraftgenialischer war, bas heifit ein Kreis von jungen Männern, in welchem ber subjettive Befreiungsbrang stürmisch nach Ausbruck in adäquater Form rang. Diese Kraft= genies, welche die siebziger und theilweise noch die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts oder wenigstens die deutsche Literatur jener Zeit mit bem Tumult ihres Anfturms auf alle Die Zwing= uris bes Unfinns und ber verrotteten Philisterei erfüllten, waren teine Glanzhandschuhemenschen, teine fühsamlichen Goldschnitt8= dichterlein. Sie waren nicht falonfähig, im heutigen Sinne Des Wortes, Diese "Stürmer und Dränger". Sie waren wie braufender Moft, ber in wilder Bahrung nach Rlarung rang. Bir würden uns baber einer ebenfo fchweren als albernen Gunde gegen die Geschichte schuldig machen, wollten wir unserem Dichter hier bas Bebaren und die Redeweise anlügen, wie fie in Büchern daheim, die in unsern Mädchenpensionen von heute besonders beliebt find. Wir tonnen nichts bafür, bag jene Beit feine fo naturverlaffene, verbildete und verlogene war wie unfere eigene.

Der Dichter stieß die Thüre auf und ließ den Freund in ein Gemach treten, dessen burschikose Unordnung mit der gesucht eleganten in den Behaufungen unserer heutigen Genies durchaus keine Aehnlichkeit hatte. Ein großer Tisch, zwei plumpe Bänke, an der Wand ein kleines ärmliches Stehpult, worauf ein sehr zerlesenes Exemplar von Alopstocks "Oden" lag, darüber ein schmales Bücherbret mit wenigen Bänden, in einer alkovenartigen Bertiefung hinter einer sehr besetten spanischen Wand zwei sogenannte Feldbetten, das war so ziemlich das ganze Mobi-

liar der "Höhle". Ein Aleiderhaken an der Wand zeigte eine sehr fragmentarische Garderobe. In einem Winkel des Zimmers lag allerlei Schuh= und Gamaschenwerk aufgehäuft, in einem andern machte sich eine sehr verwickelte Sammlung von leeren Bouteillen, Gläsern, Tellern, Kartosseln, Tabakspseisen und derzgleichen mehr dreit, in einem dritten brütete ein Ballen Druckpapier, zurückgebliebene Gremplare der "Räuber", welche ja der Verfasser auf eigene Kosten hatte drucken lassen müssen. Ueber allen diesen schen lastete die schwere Utmosphäre von Tabaksrauch, der keineswegs nach einer seinen Sorte roch.

Und doch war in diesem Zimmer, wo Armuth und Sorglofigfeit mitsammen wirthschafteten, wieder etwas, das, nicht in
bestimmte Worte zu fassen, dem für solche Wahrnehmungen Empfänglichen verrieth, es hause hier ein nicht gewöhnlicher Mensch. Nicht allein Jugend und Schönheit lassen überall, wo sie weisen, Spuren ihres Zaubers zurück, auch der Genius adelt durch seine Berührung selbst das gemeinste.

Mit seinem Gast eingetreten, suhr Schiller hinter bie erwähnte spanische Wand und man hörte von dorther ein Geräusch wie von einem Menschen, welcher seine Kleider hastig von sich schleudert.

Raleigh öffnete inzwischen eins der zwei niedrigen Fenster, um den Tabaksdunst hinaus und die Frühlingssonne herein zu lassen. Dann sagte er, das Zimmer überblickend:

"Meiner Treu, lieber Freund, ich glaube, die liebenswirbige und eindringliche Predigt, welche ich dir deine treffliche Mutter über den Text Ordnung und Sauberkeit unlängst an dieser Stelle halten hörte, hat noch nicht sehr angeschlagen."



Schiller brummte hinter ber spanischen Band etwas von einer verwünschten Degenkoppel, welche bann mitsammt bem Degen zu Boben klirrte. hierauf ließ er fich verlauten:

"Ich glaube fast, du hast recht. Es war immer ein schweres Kreuz für meine gute Mutter, daß ich so zu sagen gar kein Organ für die Reinlichkeit habe. Ich vermuthe, diesem Mangel wurde nicht dadurch abgeholsen, daß der konsiscirte Kerl, der Inspektor Nieß, unser Quälgeist in der Akademie, weißt du? mich meiner Unsauberkeit wegen jahrelang hubelte. Hol' ihn der Teusel! — Ich nahm zwar mal einen Anlauf, mich auf die Eleganz zu verlegen, damals, als die Turbinella — doch das gehört nicht hierher. Seither ist's wieder den alten Weg gegangen, um so mehr, da mein Stubenbursch, der Kapff, auch tein Ordnungsgenie ist. — So, jetzt bin ich endlich aus dem steisen Malesizzeug herausgeschält und nun wollen wir sehen, was Klüche und Keller der edlen Societät Kapff und Schiller aufzubringen vermögen."

Er kam hinter der spanischen Wand hervor, sehr zu seinem Bortheil verändert, denn er hatte mit dem Ordonnanzhut zugleich auch die Bergipsung seines Kopfes abgelegt. An die Stelle der Unisorm war eine Art weiten Hausrocks getreten, welcher, wenn auch an verschiedenen Stellen schadhaft, den Gliedern seines Trägers eine freiere Bewegung gestattete. Er war freisich kein Adonis, der junge Dichter der "Käuber", aber jetzt, nach Entsernung der selbschererlichen Bernummung, auch in seinem Neußeren eine interessante Erscheinung, ungelenk zwar noch immer, aber nicht mehr barock.

Ein Zeitgenoffe von ihm, ber ihn bamals täglich fah, hat

mit liebevoller und doch nicht schmeichelnder Hand dieses Portrait von ihm entworfen:

Schiller mar von langer, geraber Statur, lang gespalten, langarmig, feine Bruft beraus und gewölbt, fein Sals fehr lang. Sein Gebaren hatte etwas Steifes, feine Tournure nicht bie minbefte Elegang. Seine Stirne war breit, Die Nase bunn und knorpelig, weiß von Farbe, in einem merklich scharfen Winkel vorspringend, sehr gebogen und spitig. Die rothen Augenbrauen über ben tiefliegenden duntelgrauen Augen neigten sich bei ber Nasenwurzel zusammen. Diese Partie bes Befichts hatte febr viel Ausdrud und etwas pathetisches. Der Mund mar ebenfalls voll Ausbrud, Die Lippen maren bunn, Die untere ragte von Natur etwas hervor; es ichien aber, wenn Schiller mit Befühl fprach, als wenn die Begeifterung ihr biefe Richtung gegeben batte, und fie brudte bann febr viel Energie aus. Das Rinn war ftark, die Wangen waren blak, eber eingefallen als voll und ziemlich mit Sommerfproffen befäet. Der Ropf, mit bufchigem Haar von dunkelrother Farbe besett, war eber geistermäßig als männlich, hatte aber viel Bedeutendes und Energisches, auch in der Ruhe, und war ganz affektvolle Sprache, wenn Schiller einer erhöhten Simmung Worte gab.

Der Freund blickte den Dichter voll Theilnahme an und sagte: "Was ihr Leute in der alten Welt euch doch Milhe gebt, euch zu verkleiden! Mir ist oft, als wäre das ganze Leben hier nur eine Berkleidung. Und das nennen sie Geschmack, Ordon-nanz, Reglement und dergleichen mehr. Man erkennt erst, wie und was ihr eigentlich seid, wenn ihr die ewige Unisorm ausgezogen habt."

"Die ewige Unisorm — ja, das ift der Jammer! Seid zehn Jahren preßt mich nun das verdammte Monturzeug! Erst wurde ich von dem Herzog in der Academie in die Unisorm eines Juristen in spe kommandirt, dann in die eines Mediziners, endlich in die eines armfäligen Feldscherers. Aber ich habe das Kommandirtwerden herzlich satt, schon lange."

"Das bezeugen beine "Räuber' laut genug."

"Wie sollten sie nicht? Das Stück mußte ein wilder Protest werden gegen den verhaßten Zwang, den ich so viele Jahre hindurch erduldet. Glaub' mir, William, was auch die Narren über meinen Dichterstolz faseln, ich täusche mich keineswegs über den Werth meines Erstlings. Damals, als der Beifall der Menge im mannheimer Theater mich umtobte, that ich es einen Augenblick; aber seither hab' ich das Ding mit parteiloseren Augen geprüft und ich weiß jetzt, es ist nur ein roher Bastard, gezeugt in der wilden Ehe des Genius mit der Subordination."

"In dieser Selbsteritit ist Wahrheit, scheint mir; aber trotsdem, lieber Freund, wollen wir nicht vergessen, daß man sagt, Bastarde seien meist tüchtigere Bursche als die legitimen Kinder. Du hast das Zeug in dir, besseres zu schaffen, aber die "Räuber" werden bleiben."

"Sie werden bleiben, ja. Ich habe Selbstgefühl genug, mir zu sagen: es ist etwas dauerndes in dem Stück, die Signatur der Zeit, die ihm das Leben gab. Sie werden bleiben, als eine Kuriosität der deutschen Literatur. Doch da stehen wir und schwagen, während wichtigeres zu thun ist."

Er ging zur Thure, öffnete fie und rief hinaus:

"Kronenbitter, heba, Kronenbitter! — Schwerenoth! — Bo hat der Teufel wieder mal den Rerl?"

"Hier, herr Dotter, hier!" ließ sich eine dunne, schrillende Stimme vom Hausslur her vernehmen und alsogleich fuhr ber Besitzer dieser Stimme in das Zimmer herein, was auszuführen er unter der Thüre sich gewaltig büden mußte.

Es war eine wunderliche Figur.

Des Mannes unmäßig lange, hagere, hölzerne Gliedmaßen schienen vor den verschiedenen Stüden seiner Grenadiermontur überall auf der Flucht zu sein, und zwar nicht ohne Grund, denn diese Montur war trauriges Flidwerk. Auf schmalen Schultern saß bem Fourierschützen Kronenbitter, welchen sich der Regiments-arzt Schiller aus den zweihundertvierzig Grenadieren des Regiments Auge zum Auswärter auserwählt hatte, ein enorm großer Kopf, auf welchen der Bers im Bolkslied:

Es ftand eine Linde im tiefen Thal, War unten breit und oben fcmal -

ganz genau paßte, benn die Form desselben war die eines Zudershutes. Stirne, Augen, Nase, Wangen und Kinn waren rein nur Nebensachen in dem Gesicht, so zu sagen gar nicht der Rede werth. Sie hatten nämsich keine Gelegenheit gehabt, zu naturgemäßer Entwickelung zu gelangen, weil ein Ungeheuer von Mund ihnen allen Platz wegnahm. Dieser Mund reichte sast von einem Ohr zum andern und war mit einem Gebisse versehen, welches Stein und Bein zermalmen zu können schien und recht lebensgesstein und Bein zermalmen zu können schien und recht lebensgesstellch aussah. Mit der ungeschlachten Riesenhaftigkeit der ganzen Erscheinung kontrastirte das seine, dünne, weinerliche Stimmchen des Burschen, dessen Gesichtsausdruck im übrigen

den echt nationalschwäbischen Thous verrieth. Fourierschüt; Kronenbitter, dazumal in Stuttgart ein berühmter öffentlicher Charafter, wenigstens soweit das Territorium der schiller'schen "Bande" reichte, war in der That ein Urschwabe, halb Schalt, halb "Latsche"\*).

Der Kronenbitter stand gerade und steif wie ein Bolz vor seinem zeitweiligen Gebieter.

"Mein Freund ift bei mir zu Gaft", sagte Schiller turz. "Bir muffen ein Mittageffen haben."

"Sehr wohl, Herr Dotter."

"Auch eine Flasche Wein."

"Sehr wohl."

"Schaff' alles herbei!"

"Sehr wohl."

"Marfch!"

Der Kronenbitter rührte fich nicht von der Stelle.

"Nun, was soll's, du Kaliban? Burft, Kartoffelsalat und Brot holst du im Ochsen. 's ist ja nur ein paar Schritte hin. Eine Flasche Wein muß noch da sein."

Der Kronenbitter schüttelte so kummervoll das Zuderhut= haupt, daß Raleigh nur mit Mühe das Lachen verhielt.

"Donner und Doria!" fuhr der Dichter auf, "hat der Kapff rudfichtsloser Beise die lette der hoven'schen Flaschen ausgetrunten?"

<sup>\*)</sup> Dieser Provinzialismus ift im hochdeutschen nicht wiederzugeben. Es gibt ohne Zweisel auch außerhalb Schwabens "Latsche". Aber um zu miffen, was ein echter und gerechter Latsche ift, muß man schlechterbings in Schwaben gelebt haben.

Der Fourierschütz schüttelte abermals bas Haupt und ver= fette bedachtig:

"Der Herr Leutnant mußte, wie der Herr Dokter wiffen, heute sehr früh heraus. War wild, der Herr Leutnant, als er Licht machen wollte und keinen Leuchter nicht fand. Suchte ich da nach einem. Dort ist er."

Er streckte einen seiner unendlichen Arme aus und wies mit einem unendlich langen Zeigefinger nach dem Tisch, worauf eine leere Flasche stand, die einer halb herabgebrannten Talgkerze zum Halter diente.

"Die Flasche ift leer, bu Balunt!"

"Ja", entgegnete der Kronenbitter mit großer Gemüthbruhe, "in der Dunkelheit hab' ich statt einer leeren die volle Bouteille erwischt, und weil der Herr Leutnant so gar pressirt war und nach einem Leuchter schrie, ließ ich sie in der Geschwindigkeit ausrinnen."

"Ausrinnen, bu Schurfe?"

"Ja", fuhr der Fourierschütz mit der dummpfiffigsten Miene fort, die er aufzuwenden hatte. "Hab' fie ausrinnen laffen, die Bouteille, und weil ich hab' gedacht, daß es Sünde wäre, so 'ne Gottesgabe auf den Boden laufen zu lassen, und weil mein Maul gerad' in der Nähe war, so —"

"So ließest du den Wein in dein Efelsmaul rinnen. Hat man je einen solchen Schuft gesehen? Der Kerl ärgert mich noch zu Tode. Ich sag' dir, du Behemoth, ich werde Sorge tragen, daß du dafür auf die Latten gelegt wirst."

Raleigh lachte, benn es gewährte einen komischen Anblick, wie ber Dichter wild gestikulirend im Zimmer umhersuhr und Scherr, Novellenbuch. I.

ber Kronenbitter mit unzerstörbarer Ruhe und Steifheit seinen Blat behauptete. Der Mann, welcher bem Stubenburschen seines herrn auf so sinnreiche Beise zu einem Leuchter verholfen hatte, wußte ganz gut, daß die Drohung mit ben Latten auch diesmal nicht in Erfüllung gehen werde.

"Nun, was stehst du noch da, als wärest du angenagelt?" suhr ihn der Dichter an. "Mach', daß du fortsommst und Essen und Trinken herbeischaffst. Sag' dem Meister Dickbauch, dem Ochsenwirth, ich musse eine Bouteille von seinem Uhlbacher haben, und der Ochsenwirthin, sie solle auch tüchtig Eier an den Salat thun."

"Sehr wohl, Herr Dokter, aber —"
"Bas aber?"

"Der Meister Dickbauch Ochsenwirth ist ein gar so arliger\*) Rerl — hm, nun — wissen Sie —"

Und er machte mit Daumen und Zeigefinger die Gebärde bes Geldzählens.

"Schwerenoth!" brummte Schiller. "Ich hab' jest feins.
— Er soll's zum übrigen schreiben."

"Sehr wohl, aber der Meister Didbauch meinte schon ver= gangene Woche, es hatte auf der Tafel nichts mehr Plat."

Raleigh näherte sich bem Riesen, um ihm verstohlener Weise Geld in die Hand zu steden, welche sehr bereitwillig sich aufthat. Aber der Dichter bemerkte es und sagte mit Entschiedenheit:

"Nichts da! Thu' die Hand weg, du ewiger Schwerenöther und Saufaus! — Ich habe mir nun einmal in den Kopf geset,

<sup>\*)</sup> Bunderlicher.

daß du heute mein Gast sein sollft, lieber William. Also keine Großmuth! Sie würde mich beleidigen. — Marsch, Kronenbitter! Will der Ochsenjörgle Umstände machen, so meld' ihm von mir, die Bande werde ihm den rothen Hahn auss Dach schieken. Oder noch besser, geh' zur Ochsenwirthin. Sie ist eine gescheide Frau und hält was auf uns Leute von Geist."

Der Fourierschütz salutirte und witschte mit einem Schritt seines beispiellosen Gangwerkes zur Thure hinaus.

"Lieber Schiller", sagte Raleigh, "es ist unsreundlich von dir, mich nicht für deine Bedürsnisse sorgen zu lassen. Hat dich nicht mein armer Bruder Georg, für den du so viel gethan, den du mit so großer Ausopferung während seiner Krankheit gepflegt, in jenem Brief, den er mit schon halb vom Tode erstarrter Hand schrieb, meiner Dankbarkeit und Liebe empsohlen? Du hast neu-lich mein gewiß von Herzen gekommenes Anerbieten, einen Theil meines Ueberslusses von mir anzunehmen, barsch zurückzewiesen. Du hast hiersür Gründe angegeben, die ich ehre; aber —"

"Aber, bester William, du meinst, es wäre schicklicher, dir etwas schuldig zu sein, als dem Ochsenwirth? Das bestreite ich. Der Ochsenjörgle wird dafür sorgen, daß ich ihm nie mehr schuldig werde, als ich zu bezahlen im stande bin. Mit dir wäre es etwas ganz anderes. Ließe ich mich einmal darauf ein, von deiner brüder= lichen Freigebigkeit Gebrauch zu machen, so würde ich dir bald mehr englische Pfunde abgepumpt haben, als ich dir deutsche Bayen zurückzahlen könnte. Laß daher, ich bitte dich, diesen Punkt einsstrucksahlen swischen uns abgethan sein. Gewiß, käme ich einmal in wirkliche Noth, du wärest der Wann, welchem verpflichtet zu sein meinen Stolz am wenigsten demüthigen würde. Aber von

so einem dringlichen Fall ist ja noch überall keine Rede. Rein, rede mir nicht mehr davon! Ich weiß, du meinst es herzlich gut; du würdest, was du mir heute gabest, morgen schon verzessessen. Aber wahre Freundschaft muß Gleichheit zur Grundlage haben; nicht die des Besitzes, aber die der Gesinnung. Ich achte deine Großmuth, du laß mir den Stolz der Unabhängigkeit. Es ist nun einmal mein Schicksal, auf die eigene Kraft angewiesen zu sein, und ich will es tragen wie ein Mann."

Das war nun so ein Sonnenblid angeborener Bornehm= heit und lauteren Seelenadels, wie sie den Gewitterhimmel von Schillers Sturm= und Drangperiode oft durchbrachen.

Raleigh war zu zartfühlend, als daß er, wenigstens für jetzt, weiter in den Freund gedrungen wäre, von seinen groß= müthigen Anerbietungen Gebrauch zu machen. Ueberdies kehrte der groteste Fourierschütz bald zurück und das vergnügliche Feixen seines ungeheuerlichen Mundes verrieth sogleich, daß seine Mission wider erwarten ersolgreich gewesen.

Schiller räumte die "ausgeronnene" Flasche, den improvisiten Leuchter, vom Tisch und besetzte diesen mit einer sehr fragmentarischen Sammlung von Speisegeräthen. Es gab viel Gesuche, bis endlich eine Art Serviette auf den Tisch gebreitet war und auf diesem Taseltuch zwei Teller, etliche Gabeln und Wesser, ein wackeliges Salzsaß, eine leere Pfesserbüchse, ein großes Paßglas und ein kleines Trinkfrüglein aus Steingut prangten.

Run padte ber Kronenbitter ben mitgebrachten Handforb mit nicht geringem Selbstgefühl aus und brachte Schätze zum Borfchein, welche in ber "Höhle" nicht alle Tage zu sehen waren. Da war nicht nur die obligate Knackwurst, sondern auch der Teller mit verführerisch duftenden Schinkenschnitten und gar ein weiterer mit kaltem Braten. Der Salat war königlich bereitet, denn seinem gemeinen Kartoffelstoff waren vornehmere Bestandtheile, Rapunzelnblätter, Eier und Häringsstückhen, beigemischt. Es sehlte auch nicht an ein paar appetitlichen Brötchen und endelich erschienen statt der begehrten Flasche mit rothem Uhlbacher gar deren zwei. Ein Mythus will sogar wissen, es sei den beiden Flaschen ursprünglich eine dritte gesellt gewesen, die habe aber der unglückliche Kronenbitter unterwegs geschwind "ausrinnen" lassen; ja, es sei dem Träger des Speisekorbs dabei außerdem noch begegnet, daß er in seiner Zerstreutheit auch einen erkledslichen Theil von dem Braten, der doch nicht wohl ausrinnen tonnte, aus irgend eine andere Weise versor.

Wie dem auch fei, der Dichter war über die prächtige Mahl= zeit, welche er seinem Gafte anbieten konnte, höchlich erfreut.

"Bei allen Göttern bes Olymps!" sagte er, "mit dem Meister Dichbauch muß eine wunderbare Metamorphose vorgegangen sein. Der Mann hat wahrscheinlich die Ehre der schwäbischen Gastfreiheit retten wollen und deßhalb ein Uebriges gethan."

"Sehr wohl", mischte sich ber Fourierschitt ein. "Aber ber Ochsenwirth ist über Feld, herrentgegen ist die Ochsenwirthin ein Weibsbild, das 'ne Gattig hat."

"Aha, von der Seite kommt unfer Ueberfluß?"
"Sehr wohl."

"Ich werde sie verewigen!" rief der Dichter aus. "Ja, das werd' ich! Sie ist das Ideal einer Wirthin. Brauch' ich mal

ein solches, weiß ich, wo ich es zu suchen habe. — Aber nun fomm', lieber William. Das lange Warten wird Deinen Appetit gehörig geschärft haben. "Und sie erhoben die Hände zum leder bereiteten Mahle', heißt es im Homer, weißt Du? Der wackere Boß! Ich schlage vor, unser Festmahl mit einem seine lichen Trintspruch auf den Mann anzuheben, welcher uns eine deutsche Odusse gegeben hat."

Das Tifchgespräch drehte fich eine Weile um den Kronenbitter, denn Raleigh fand an einem Burschen Gefallen, welcher ihn an einen der shakspeare'schen Clowns erinnern mochte. Schiller sprach das aus und so kam die Rede auf den großen "Herzenskündiger".

"Die Befanntschaft mit Chaffpeare", fagte ber Dichter, "war ohne Zweifel bas bedeutsamfte meiner Erlebniffe in ben Räumen der Karls=Atademie. Ich taftete zwischen aufgezwungenen und felbstgewählten Studien unsicher bin und ber. Die letteren mußten, wie ich bir schon früher mitgetheilt, verstohlen betrieben werden und wahrscheinlich wurden sie gerade deschalb mit einigem Eifer betrieben. Die neuere beutsche Literatur war eigentlich ein geradezu verponter Artifel, mahrend man es mit dem Einschmuggeln frangösischer Autoren, auch wenn sie feineswegs zum Stubirreglement gehörten, ziemlich leicht nahm. Boltaire hat mich nie fehr gereizt. Ich vermochte sein Talent, und war es auch ein fo außerordentliches, nicht fehr hoch anzuschlagen, ein Talent, das überall von ber Ansicht ausging, Simmel und Erbe feien nur Dazu da, um zu einem Fangballspiel des Wipes Raum zu ge= währen, welches ben Unterschied von Seiligem und Unheiligem nicht kannte oder wenigstens nicht anerkannte. Biel tiefere Wirfung empfing ich von Rouffeau, aus beffen Schriften überall ber

Schrei nach Natur und Befreiung tönt. Wie mußte dieser Ruf auf uns arme Akademiker wirken, die wir alles, aber auch gar alles auf Kommando thun sollten. Später war mir freilich manchemal, Rousseau's Wahrheitsliebe sei keineswegs ohne Koketterie und selbst in seinen glühendsten Aufschwüngen von Aufrichtigkeit laufe etwas Komödiantisches mitunter."

"Ganz recht", bemerkte Raleigh. "Wie könnte es auch anders sein? Rousseau war ein Franzos, also ein geborener Komödiant. Ich will damit nicht gerade einen Tadel aussprechen. Mir, dem Amerikaner, der recht wohl weiß, daß ohne den hochseherzigen Beistand Frankreichs Amerika keine Aussicht hätte, seinen Unabhängigkeitskampf siegreich zu beendigen, stände es wahrlich schlecht an, gering von der französischen Nation zu denken und zu sprechen. Wenn ich die Franzosen geborene Komödianten nenne, so will ich damit nur sagen, daß es in ihrer Natur liegt, allem und jedem einen theatralischen Anstrich zu geben. Ich habe Gelegenheit gehabt, diese Eigenschaft selbst an Lasahette wahrzunehmen, der doch sonst vielsach an die besten Charaktere des Alterthums erinnert."

"Dh, erzähle mir von ihm, und vom großen Washington und von Franklin und von allen den Helden und Weisen eurer großen Sache. Ich habe dich schon lange darum angehen wollen. Ich liebe sonst den leidigen Mischmasch von Irrthum und Gewalt, welchen die Leute Politik nennen, nicht sehr, weißt du? aber seit ich die herrliche Erklärung der Menschenrechte kenne, wie euer Kongreß sie erließ, habe ich angesangen zu ahnen, daß jener Mischmasch auch edlere Elemente in sich bergen könnte."

"Wirklich? Was doch ihr Deutschen für wunderliche

Menschen seid! Manchmal, wenn ich von dir und deinen Freunden solche Aeußerungen über das staatliche Leben höre, kommt mir das so fremd vor, daß ich meine, ich müßte keinen Tropsen deutschen Blutes in den Adern haben. Und doch heimeln mich dann auch wieder die idealischen Regionen, in welchen ihr euch umtreibt, wunderbar an. Laß uns heute in diesen Regionen bleiben; ich erzähle dir bei gelegener Beit von unserer amerikanischen Wirklichkeit. — Du wolltest von deiner ersten Bekanntschaft mit Shakspeare sprechen, der ja so zu sagen mein Namensepatron ist. Mein armer Bater, dem es nicht vergönnt war, den Ruhm seines Landes zu erleben, schöpfte mir, dem von ihm hochverehrten Dichter des "Lear" zu Ehren, den Namen William."

"Möge er von guter Borbedeutung fein! - Du fennst Goethe's Erstlingswerfe, bu liebst und bewunderft fie und tannft dir also vorstellen, welchen Tumult Göt und Werther unter uns Insaffen der Akademie veranlaffen mußten. Wie Großes auch Rlopftod, Wieland und Leffing jeder in feiner Art geleiftet, wie fehr bes ersteren ihrisches Feuer, bes andern grazible Schalthaftigkeit, des britten dramatische Energie zu bewundern ift, immer noch waren die hemmenden Schranken, welche jahrhundert= lange Ausländerei um den deutschen Benius gezogen, nicht bin= weggeräumt. Da warf Goethe mit seinem Got und Werther Diese Schranken in unaufhaltsamem Sturmschritt nieber. Wir waren trunken von diefer froben Botschaft ber Natur, ber Freiheit, ber Originalität und stimmten jubelnd ein in Diefen Feldruf gegen alle Philisterei. Unfer guter Professor Abel, welcher bem Regle= ment der Atademie zum Trot die neue Richtung begünstigte, wo und wie er nur immer fonnte, theilte unfern Enthufiafmus für

Goethe, aber zugleich ließ er geheimnisvoll etwas fallen von einer Sonne, an beren Stralen Goethe's Genie fich entzündet haben burfte. Er nannte Shaffpeare, von welchem ich nur wußte, daß Boltaire ihn fehr wegwerfend beurtheilt habe. Der Name machte baber weiter keinen Eindruck auf mich. Abel hatte aber die löbliche Gewohnheit, die Lehrfate ber Pfochologie, welche er uns vortrug, durch paffende Stellen aus Dichtern zu erläutern. Als er baran fam, uns ben Rampf ber Bflicht mit ber Leibenschaft und ber Ronflitte ber Leibenschaften unter einander zu veranschaulichen, zog er Stellen aus Shakspeare's "Othello" an. Ich horchte hoch auf: mir war, als fabe ich wunderbare Blite fern in der Nacht und hörte Donner rollen, die meine Seele erbeben machten. Nach beendigter Borlefung bat ich ben verehrten Lehrer um bas Buch. Es war die wieland'iche Uebersetzung. Jett studirte ich Tag und Nacht ben großen Briten und fo gang nahm er mich gefangen, daß ich lange Zeit von gar nichts anderem wußte. meiner Freunde theilten mein Studium und bein guter Bruber Georg, der von Sause aus den Dichter kannte, ruhte nicht, bis er fich burch einen Antiquar einige ber fhatspeare'schen Stude im Original verschafft hatte. Unter seiner Unleitung ift mir gelungen, von bem Dichter in seiner eigenen Sprache wenigstens eine noth= dürftige Renntniß zu erlangen. Aber ich gestehe, der erfte Gin= brud, ben mir Shaffpeare gab, war, wenn auch ein höchft gewaltiger, boch fein erhebender. Ich mußte ben unermeglichen Genius wohl bewundern, aber ich konnte ihn anfangs nicht lieben. Ich verstand ihn noch nicht. Mich emporte die Ralte und Un= empfindlichkeit, die ihm erlaube, mitten im höchsten Bathos zu scherzen und aus höchster Aetherhöhe plötzlich mitten in die Gemeinheit bes Lebens berabzufallen. Nur langfam lernte ich begreifen, daß man bei Shaffpeare die Natur ftets aus erfter Sand erhält, und nur allmälig ging mir bas Berständnig biefer munder= baren Unmittelbarkeit ber Wahrheit auf, von welcher feine Werke voll find. Nun verstand ich auch seine scheinbare Rälte: es ift die göttliche Rube des Meisters, der das Dasein in allen seinen Söhen und Tiefen kannte und die wechselnden Erscheinungen besselben stets in ben passenosten Formen auszuprägen verstant. - Als ich so die shafspeare'sche Boesie mir angeeignet hatte ober vielmehr angeeignet zu haben glaubte - benn wer fann fagen, daß er mit diesem Studium überhaupt fertig geworden sei? da meinte ich, etwas von der Kraft, einen Funken von Shakfpeare's Beift in mir glimmen zu fühlen, und ich that bas Belübbe, bem Bewaltigen nachzueifern mit aller Macht. Es überkam mich, ich weiß nicht wie, daß auch ich ein Dichter sei. In Knabenjahren war es mein Ideal gewesen, als Prediger zum Bolfe zu reden. Meine geliebte Mutter hatte bas auch so fehnlich gewünscht. Aber da ich, wie mein guter Bater mir bei jeder Belegenheit ein= zuprägen nicht mübe wird, nicht zu den wenigen gehöre, die zu befehlen, sondern zu den vielen, die zu gehorchen haben, so mußte ich jenem Ideal entsagen und mich durch eine Fürstenlaune erft jum Juriften und bann jum Mediziner machen laffen. Shatspeare zeigte mir aber, bag man nicht nur von ber Ranzel, sondern auch von der Bühne herab zum Bolfe reden könne, machtvoll, bergerschütternd. Gine Stimme fchrie in mir: Werbe beinem Bolfe etwas, mas Shaffpeare ber Welt ift: - bu fannst es! Da faßte ich mir einen fühnen Muth, und alles, was ich geträumt und geschaut, gehofft und beklagt, beseufzt und verflucht hatte,

zusammenraffend, schleuberte ich die , Räuber' aufs Papier! Sat die innere Stimme mahr gesprochen ober hat fie gelogen?"

Bewegt fprang ber Dichter auf und ging mit großen Schritten in bem kleinen Gemache bin und ber.

"Sie hat wahr gesprochen, theurer Freund", sagte Raleigh, "und du weißt, ich spreche nicht so, um dir zu schmeicheln, sondern aus innerster Ueberzeugung. Die "Räuber" sind ein kühner Wurf. Er hat noch nicht das höchste Ziel erreicht, aber vertraue nur der inneren Stimme und deinem hohen Borbild. Auch Shafsspeare hat sicherlich nicht im ersten Anlauf einen "Julius Cäsar", einen "Hamlet" oder "Macbeth" geschaffen. Sei du ein Strebender wie er und nun komm", wir wollen den Manen des Unsterblichen eine Libation bringen."

Die beiden Freunde thaten das mit einer gewissen Feierlichkeit. Zu jener Zeit gab es einen Kultus des Genius, denn es gab noch einen Glauben an das Ideal.

Schiller, dem Freunde wieder gegenüber sitend, suhr fort:
"Ich bin eigentlich undankbar gegen den Herzog Karl. In seiner Weise hat er es gut mit mir gemeint und was kann er dafür, daß ich nicht aus dem Stosse gemacht bin, der sich von der Willkür des Despotismus widerstandslos in jede beliebige Form pressen läßt? Er weiß, daß ich nicht aus solchem Stosse bin, und ich habe Grund, zu glauben, daß er entschlossen sich, seine pädagogischen Experimente mit mir sortzusetzen. Eins aber weiß ich, daß ich nämlich entschlossen bin, das Asperg-Experiment, welches der arme Schubart jetzt schon fünf lange Jahre ausgestanden hat und wer weiß wie lange noch auszustehen haben wird, nicht mit mir vornehmen lassen werde, um keinen Preis!

— Im übrigen darf ich doch nicht vergessen, daß ich mein Bischen Wissen in der Akademie geholt, wenn auch nicht gerade auf dem reglementarischen Wege. Bielleicht hat auch nur der Druck, der auf mir lastete, die Kraft meines Geistes geweckt. Und dann hab' ich auch schwer Stunden in jenem verwünschten Gesängnisse gelebt, Stunden der Freundschaft, der kühnsten Schwärmerei. Mit je mehr Prosa man uns quälte, desto idealistischer wurden wir. In Kerkerlust gedeihen oft die blühendsten Freiheitsträume. Und dann habe ich in jenen Kerkermauern doch auch Begegnungen gehabt, welche unauslöschliche Eindrücke in mir zurückließen. Wäre mir dort auch kein anderes Glück zu theil geworden als das, daß mir vergönnt war, Kaiser Josef und Goethe von Angessicht zu Angessicht zu seichen, es müßte genügen."

"Kaiser Josef und Goethe haben die Akademie besucht? Du haft sie gesehen? Erzähle mir doch davon."

"Ich weiß eben nicht viel davon zu erzählen, ich weiß nur, daß die Erscheinung dieser beiden bedeutenden Menschen mich in höchst wohlthuender Weise bewegte. Der junge Kaiser kam im Jahre 1777 hierher nach Stuttgart. Er wollte nur einen Tag bleiben, aber ein Besuch in der Akademie gewann ihm solches Interesse ab, daß er denselben am solgenden Tag wiederholte. Wir hatten uns des heiligen römischen Reiches deutscher Nation kaiserliches Oberhaupt freilich majestätischer vorgestellt. Da war keine Spur von Bomp und Pracht. Der Imperator trug sich wie der schlichteske Aavalier oder vielmehr ganz bürgerlich und hatte sich alles Ceremoniel entschieden verbeten. Er wohnte mehreren Borlesungen in der Akademie an. Seine Persönlichteit erschien neben unserem stattlichen Herzog ansags geradezu unbe-

beutend. Aber ber Bauber ber Sumanität, ber an ihm haftete, verwischte biefen Eindruck bald. Sein einfaches, freundliches Benehmen, feine leutfeligen Fragen, feine geiftvollen Bemerkungen gewannen ihm alle Herzen. In seinem ganzen Wefen sprach sich ber raftlose Trieb aus, sich und andere zu bilben und zu ver= edeln. Wir faben in ihm bas Ibeal eines Fürften und mahrlich, er hat unsere hoffnungen nicht getäuscht. Raum ein Jahr ift es ber, seit er zwei unfterbliche Regententhaten gethan: burch sein Cenfureditt gewährte er die bisher ganglich niedergehaltene Dent-, Rede= und Breffreiheit feinen Bolfern und durch fein Tolerang= editt machte er ber Unterbrüdung ber Nichtfatholiten ein Ende. 3ch verstehe zu wenig von ben Staatssachen, um beurtheilen zu tonnen, wie weit es begründet ift, wenn Raifer Josefs Tabler meinen, er gehe bei feinen Reformen mit Uebereilung vorwärts; ich weiß auch nicht, ob Friedrich ber Große berechtigt mar, zu fagen, Josef mache immer ben zweiten Schritt vor bem erften: bas aber fagt mir mein Berg, bag bie Dufe ber Geschichte ben Raifer als einen ber ersten unter ben wenigen Berrschern nennen wird, welche mit Ernft baran gearbeitet haben, daß die Menschen menfdlich zu leben im Stande feien."

"Und Goethe?"

"Er kam etwas vor der Beihnacht 1779 mit seinem Herzog, der ihn überall nicht wie einen Diener, sondern wie einen vertrauten Freund behandelte. Es wurde gerade der Stiftungstag der Akademie geseiert. In dem großen Sale fand abends die Preisvertheilung an die Zöglinge statt. Bir wußten, daß Goethe mit seinem Herzog der Feierlichkeit anwohnen würde: er hatte im Schlosse mit den Herrschaften gespeist. Du kannst

dir benfen, mit welcher Spannung wir alteren Afademifer, Die wir frisch von der Lekture des Got und Werther herkamen, der Erscheinung bes in so jungen Jahren schon so berühmten Gastes entgegensaben. Er fam, eine gewinnende nicht nur, sondern eine fiegreiche Berfonlichkeit. Wie bingen meine, aller Blicke an ibm! Brofessor Konsbruch bielt bie übliche Festrede. Er fprach über ben Einfluß ber physischen Erziehung auf Die psychische. Aber ich achtete nicht darauf. Mein Freund Hoven, der es that, bat nachher behauptet, ber Brofessor habe ein Citat aus "Werthers Leiden' in seinen Bortrag verwoben und barob sei Goethe roth geworben und habe bie Augen niedergeschlagen wie ein Mädchen. Während der Preisvertheilung ist der Herzog von Weimar dem Bergog Karl zur Rechten, Goethe zur Linken geftanden und wir haben uns herzinnig gefreut, zu sehen, wie unser Fürst den Dichter auszeichnete. Uch, wie gern hatte ich für einen Augen= blick die Blicke desselben auf mich gezogen! Ich weiß, es war findisch. und doch that es mir wohl, daß ich vor den Augen des bewunderten Mannes mehrere Breife zugetheilt erhielt. Was hätte ich für ein Wort aus seinem Munde gegeben, selbst für bas gleichgiltigste. Mir ift, als fabe ich ihn noch vor mir, ben fchlant- und hochgewachsenen Dreifiger mit ben geiftvoll schönen Bügen, wie er mit ruhiger Sicherheit unter ben vornehmen Leuten sich bewegte und mit genialisch feurigen Augen umberblidte. Man fab ihm an, er fühlte fich ben Fürsten gegenüber nicht nur als ein Cbenbürtiger, sondern wohl auch als ein Höherer. Diese imponirende perfonliche Erscheinung des Genius wird mir unvergefilich fein."

Rach einer Baufe fette ber Dichter hingu :

"Ich darf fagen, der Neid ift ein Lafter, welchem ich nicht zugänglich bin. Und doch ist mir oft, als hätte Goethe's damalige Erscheinung einen bitteren Stachel in meiner Brust zurückgelassen. Wie hat die Natur ihn bevorzugt, schon in seinem Aeußeren! Welch ein günstiger Stern hat von Kindheit auf über ihm geseuchtet! Wie leicht wurde sein Genie von seinem Glücke getragen! Auf wie fröhlichen Pfaden ist er zu des Lebens Höhen hinausgelangt, während andere —"

Er brach rasch ab. Mit unmuthigen Bliden sah er in ber kümmerlichen Stube umber und dann dufter vor sich nieder.

## Diertes Kapitel.

Der Berschwörer von Genua. — La Turbinella abermals. — Die "Entzäldung an Laura" und ein Stral kalken Bassers. — Zwei Reminizscenzen aus der Militärakademie. — Die Laura-Oden. — Ein Frauenzideal. — Ein Bekenntniß. — Amerikanische Liebe. — Der Sammetdoktor und seine Novelle.

Raleigh, des Freundes momentane Verbitterung begreisend und achtend, ließ es eine Weile anstehen, bis er, die drückende Pause zu beendigen, die Frage that:

"Was macht ber Berfchwörer von Genua?"

Schiller schaute auf. Er verstand die wohlwollende Absicht des Freundes, ihn von unfruchtbarem Grübeln abzuziehen, und kam derselben sogleich freundlich entgegen.

"Was der Fiesco macht?" versette er. "Nun, ich denke, er verschwört sich brav."

"Die Arbeit rudt alfo vorwärts?"

"Tüchtig, aber mit jedem Schritt steigern sich auch die Schwierigkeiten. Ich sehe wohl ein, wie gut es mein lieber Lehrer Abel mit mir meinte, wenn er mir rieth, einen historischen Stoff zu behandeln. Er wollte damit meiner, wie er sich mit

einer Anspielung auf meinen wilden Erstling ausbrückte, räuberifden Bhantafie einen Rappzaum angelegt wiffen. Aber wenn ich mich nun in die geschichtlichen Quellen vertiefe, aus welchen ich meinen Stoff geschöpft habe, seben mich bie Thatsachen fo grau an, daß ich mir Gewalt anthun muß, nicht alles umzumalen. Um ein poetisches Werk zu schaffen, muß ich meine Charaktere boch wohl von bem gemeinen Boben ber Wirklichkeit in die Region bes Ibeals emporheben. Aber bann überkommt mich wieder Die Furcht, ber Gefchichte ins Sandwert zu pfufchen. Ich abne freilich, was die echte historische Tragit leisten soll. Sie foll die Abern ber Geschichte mit poetischen Saften schwellen. Allein ich fürchte, meine Künstlerschaft ist noch zu fehr von gestern und heute, als daß fie diese Aufgabe vollständig erfüllen könnte. Rurz, es ift noch tein rechter Flug und Gug in bem Wert, obwohl ich mir auf einzelne Bartieen etwas einbilben möchte. Um meiften Noth hab' ich damit, daß die von mir erfundenen Bersonen bes Studes noch nicht recht zu ben hiftorischen paffen wollen."

"Du haft bas Stud wieder in Profa geschrieben?"

"Ja. Hat uns boch Leffing burch seine "Emilia Galotti' gezeigt, daß Melpomene auch in dem Gewande der Prosa mit höchster Bürde einhergeben könne. Er wußte wohl, was er that, als er dem weitbauschig=deklamatorischen Berse der französischen Tragödie seine knappgeschürzte dramatische Prosa entgegensetze."

"Aber feither hat er boch feinen herrlichen "Nathan" in Berfen gefchrieben."

"Er konnte es, weil edle Mäßigung ihm stets die Feder führt, und ich hoffe, die jambische Form des "Nathan" werde in der Entwicklung unserer dramatischen Poesse ein bedeutsames Moment abgeben. Was aber mich betrifft, so getraue ich mir einstweisen noch nicht, ein Drama in Versen zu komponiren. Weißt du, ich habe die verwünschte Eigenheit, in Versen im Handumdrehen ins Ueberstiegene hineinzugerathen — hol's der Henser! — und so muß ich meinen dramatischen Pegasus einsteweisen noch auf der Trense der Prosa reiten."

"Du erwähntest vorhin der erdichteten Personen beines neuen Drama's — dabei fällt mir ein, daß mir dein Freund und Afademiegenosse, der Bibliothekar Petersen, sagte, es komme in dem Stüd eine surchtbare Kokette vor, eine Donna Julia oder Gräfin — Gräfin — wart' mal —"

"Gräfin Imperiali."

"Recht. Die sei aber nicht aus der Phantasie, sondern aus dem Leben gegriffen, meinte Petersen."

"Wie fo?"

"Er sagte, das Original der Donna Julia sei eigentlich das junge Mädchen in der Ecole des Demoiselles, Fräulein Lauretta."

"Die Turbinella?"

"Ja."

Es ist natürlich, daß ein junger Boet, wenn von einem seiner Werte die Rede, seine Ausmerksamkeit viel zu sehr diesem Gegenstande zuwendet, um auf anderes achtsam zu sein. Wäre dem nicht auch hier so gewesen, hätte Schiller unschwer bemerken können, daß sein Freund das Gespräch nicht ganz ohne Absicht auf die Turbinella lenkte.

"Der Petersen hat oft wunderliche Flausen im Kopfe", bemerkte der Dichter arglos. "So fagte Scharffenftein auch, allein Beterfen blieb bei feiner Behauptung."

"Das glaub' ich wohl; was der einmal im Kopfe hat, ift wie angenagelt. Du follst aber binnen wenigen Wochen urtheilen können, wie grundlos seine Meinung ist. Bis dahin wird, hoff' ich, der "Fiesco" fertig sein. Ich mag dir das Stück nicht unsertig zum Lesen anbieten. Meine Kokette Julia ein Kontersei der Turbinella? Bah, dummes Zeug, dazu halt' ich das seltsame Mädchen denn doch zu hoch, viel zu hoch."

"Was foll eigentlich ber fonderbare Name Turbinella?"

"Die Frau Generalin von Wimpfen, welche über Lauretta noch jetzt eine Art Protektorat ausübt, gab ihn dem Mädchen und man muß fagen, der Spitzname ist nicht ohne Grund gegeben. Das schöne Kind ist ein Wirbelwind, eine Windsbraut. Die gute Frau Oberstin Seeger hatte mit der Turbinella in der Ecole so große Noth wie der Herr Oberst Seeger mit irgendeinem von uns Wildfängen in der Akademie."

"Aber wer und woher ift fie benn eigentlich?"

"Hm, das ist eine ziemlich romanhafte Geschichte. Ob alles wahr, was man sich davon erzählt, weiß ich nicht. Es heißt, Lauretta sei als kleines Kind bei einem Streifzug herzoglicher Landbragoner gegen eine Gaunerbande im Schurwalde aufgegriffen worden. Es habe bei dieser Gelegenheit eine Art Gesecht abgesetzt und da sei die Mutter der Kleinen durch eine verirrte Kugel getöbtet worden. Der Herzog befand sich geräde in Göppingen, als das gesangene Gesindel dort eingebracht wurde. Der Anblic des Kindes habe ihn seltsam bewegt. Er sei dadurch an eine wilde Episode seiner wilden Zeit erinnert worden, die damals schon so

ziemlich hinter ihm lag. Lauretta habe ihn an die Sizilianerin Laura Baftori erinnert, welche in der langen Reihe feiner italischen Buhlerinnen eine vortretende Rolle gespielt hatte. Die Sangerin und Tänzerin Baftori sei schön gewesen wie die Sünde und wild wie ein Banther. Der Bergog sei mit wüthender Leibenschaft in fie verliebt gewesen und man fagt, sie habe ihn lange schmachten laffen. Wenige Monate nachher wurde Die vielbeneidete Daliffe eines Morgens mit blogen Füßen, wie eine gemeine Strafendirne, jum eflinger Thore hinausgestäupt, ein Racheakt berzoglicher Eifersucht, Die, motivirt ober grundlos, ihrer Buth feine Granze feten mochte. Später habe es fich berausgestellt, baf bie Un= gludliche, an welcher man biefe Brutalität verübte, mahrend fie fich in einem Zustande befand, ber auch die verhärtetste Graufam= feit entwaffnen gefollt, völlig schuldlos gewesen. Sie war verschollen und es mar über die gange Gefchichte Gras gewachsen. als bas im Schurwalbe aufgegriffene Rind ben Bergog wieber baran erinnerte. Leute, welche bie Paftori, genannt La Bella, noch gekannt haben, wollen wiffen, Die Turbinella febe berfelben außerordentlich ähnlich; andere behaupten, fie habe in den und um bie Augen einen unverkennbar berzoglichen Bug. Was weiß ich? Genug, Bergog Rarl brachte ben Findling bamals in feiner eigenen Rutsche nach Ludwigsburg und übergab bort die Rleine ber Generalin von Wimpfen. Etwas fpater tam Lauretta hierher in Die Ecole des Demoiselles und da hat fie bis heute gelebt, mit Ausnahme ber feltenen und turgen Zwischenraume, Die fie in Ludwigsburg bei ber Generalin zubringen melde für biefe Schutbefohlene eine lebhafte Buneigung gefaßt bat."

"Die Geschichte hat allerdings einen romanhaften Anstrich. Aber was soll benn am Ende aus dem Mädchen werden?"

.. Gine Rünftlerin. Wenigstens lag bas in bes Bergogs Du mufit wiffen, feiner Unficht aufolge foll die Ecole eine Erganzung zur Atademie bilben. Es werden bort Töchter aus den besten Familien erzogen für bas Leben in der großen Welt, aber auch arme talentvolle Madden für die bilbenben und darftellenden Rünfte. Lauretta lernte alles, mas bort gelehrt wird, und noch mehr mit wunderbarer Leichtigkeit. Ihr Aneignungstalent für Sprachen wird als ein beispielloses gerühmt. Sie zeichnet und malt vortrefflich, aber zum Entfeten ber Frau Intendantin fast ausschließlich nur boshafte Rarifaturen: fie tanzt wie eine Elfin, fingt wie ein Engel zum Rlavier, zur Sarfe und zur Laute. Summa Summarum: fie ift ein berrliches Geschöpf. aber rebellisch wie Lucifer und unftat wie Wind und Welle. Jeder öffentlichen Schauftellung ihrer Baben und ihrer Runftfertigkeit hat fie fich bisher mit unbeugsamer Entschiedenheit geweigert. Sie bietet felbst bem Bergog Trot und, mas noch merkwürdiger ift, er läßt fich von ihr Trots bieten. Allen feinen im freundlichsten Tone gemachten Borftellungen habe fie eine eifige Gleichgiltigkeit entaegengefett. Es ift überhaupt bie merkwürdigste Bereinigung von Glut und Froft in Diefem Dladchen."

"Du schilderft ein bigarres Befen."

"Bizarr? Ja, das ist das rechte Wort. Da wirbelt alles in athemlosem Wechsel durcheinander. Wenn noch so eben ihre Miene die einer Königin war, stralend von unsagbarem Stolz, so gleicht im nächsten Augenblick schon ihr Gesicht dem einer Batschantin, einer Mänade. Und auch wie Medusa soll sie blicken

können. Du meinst, ihr Herz musse ein Krystall sein, kühl, klar, spröde, und doch beginnt dieser Krystall mit einmal zauberhafte Liebesmelodieen zu könen und aus den tiefblauen Augen des Mädchens sieht dich ein ganzer Himmel schuldloser Wollust an."

"Du liebtest Lauretta, liebst fie noch!"

"Ich liebte sie. Oh, wie liebte ich sie! Es war ein Sturm, eine Raserei, eine Lohe der Leidenschaft, die mich zu Asche zu brennen drohte. Hast du meine Laura-Oden nicht gelesen?"

"Wie sollt' ich nicht? Sie haben mir ein so großes Interesse für ihren Gegenstand eingeslößt, daß ich, weil ich dir ohnehin die Gedichte heute zurückgeben wollte, das Gespräch absichtlich auf die Turbinella lenkte. Da hast du deine flammenden Lieder!"

Der Dichter blätterte in dem Hefte, welches der Freund aus der Brusttasche gezogen und ihm dargereicht hatte. Die Flammen, welche in diesen Liedern aufgelodert, waren schon niedergebrannt und von der Asche der Reslexion bedeckt. Aber wie er jetzt die Saiten anschlug, schien unter dieser Asche das alte Feuer wilder Schwärmerei wieder hervorschlagen zu wollen. Unwillfürlich sing er laut zu lesen an:

"Laura! Welt und Himmel weggeronnen Bähn' ich, mich in Himmelsmaienluft zu sonnen, Wenn bein Blid in meine Blide flimmt. Aetherlüfte träum' ich einzusaugen, Wenn mein Bilb in beiner sansten Augen Himmelblauem Spiegel schwimmt.

Leierklang aus Paradieses Fernen, Harsenschwung aus angenehmern Sternen Ras' ich in mein trunknes Ohr zu ziehn. Meine Muse fühlt die Schäserstunde, Wenn von beinem wollustvollen Munde Silbertöne ungern sliehn.

Amoretten seh' ich Flügel schwingen, hinter dir die trunknen Fichten springen, Wie von Orphens' Saitenruf belebt. Rascher rollen um mich hier die Bole, Wenn im Wirbeltanze beine Sohle Flüchtig wie die Welle schwebt.

Deine Blide, wenn sie Liebe lächeln, Könnten Leben burch ben Marmor sächeln, Felsenabern Bulse leihn. Träume werben um mich her zu Wesen, Kann ich nur in beinen Augen lesen: Laura, Laura mein!

Wenn nun, wie gehoben aus ben Achfen Zwei Gestirn' in Körper Körper wachsen, Mund an Mund gewurzelt brennt, Wollnstsunden aus ben Augen regnen, Seelen wie entbunden sich begegnen In des Athems Flammenwind —

Sine Pause brobet hier ben Sinnen — Schwarzes Dunkel jagt ben Tag von hinnen, Lagert sich um ben gesangnen Blick. Leises Murmeln — bumpfer hin verloren — Stirkt allmälig in ben trunknen Ohren Und die Welt tritt in ihr Nichts zurück.

Ha, daß jetzt ber Flügel Kronos' harrte, Hingebannt ob dieser Gruppe ftarrte Wie ein Marmorbilb — die Zeit! Aber ach! ins Meer des Todes jagen Bellen Wellen — über dieser Wonne schlagen Schon die Strudel der Vergessenheit." Schiller war beim Bortrag dieser kraftgenialischen "Entzüdung an Laura", beren drei letzte Strophen er bekanntlich später verworfen hat, in eine immer pathetischere Deklamation hineinzgerathen.

Raleigh zog die Brauen finster zusammen und schien die Beute unangenehmer Empfindungen zu sein. Aber er bemeisterte sich und sagte, als der Dichter geendigt, leichthin:

"Theurer Freund, verzeihe mir, wenn ich dich schulmeistere und einen Stral kalten Wassers in deine Glut spritze. Aber in Wahrheit, du deklamirst schredlich und kannst weder dein Organ noch deine Gesichtszüge beherrschen. Hite dich, ich bitte dich, wenn du den Leuten einen Begriff von deiner Poesie beibringen willst, deine Gedichte selber vorzutragen. Du haft nicht den Schatten einer Idee von einem Schauspieler in dir."

Des Dichters Stirne überslog eine flüchtige Röthe des Zornes; aber schon im nächsten Augenblick lachte er gutmuthig und versetzte:

"Donner und Doria! so sagt der verteufeste Petersen auch und die ganze Bande sagt so. 's muß was dran sein — Schwerenoth! In der Akademie mußten wir zuweilen Komödie spielen, wirkliche Komödie nämlich. Da macht' ich mal den Clavigo. Ie mehr ich aber die Zuschauer tragisch erschüttern wollte, desto wüthender lachten sie. Der grobe Petersen sagte mir nach Beendigung des Stückes, ich wäre herumgesahren wie ein Esel, dem man brennenden Zunder ins Ohr gesteckt, und der Kapff wandte ein noch viel unsaubereres Bild auf mein Spiel an."

"Lag bich bas nicht verbrießen. Du bist eben keine Romöbiantennatur. Dein Wesen ift burchaus auf bas ernste gestimmt, zum erhabenen angelegt, auf die Wahrheit gerichtet. Aber sag' mir, wie ging es benn zu, daß du trot der klösterlichen Klausur ber Akademie die Bekanntschaft der Turbinella machen konntest?"

"Dh, das ging, wie dort alles, auf Rommando."

"Auf Kommando? Warum nicht gar!"

"Und doch! Alliährlich zur Karnevalszeit werden die älteren Afademifer abwechselnd auf die Redouten im herzoglichen Opern= haus kommandirt, um da gesellschaftlichen Ton und Takt zu lernen, und jeder hat eine Dame aufzuführen, eine von den Demoi= felles aus ber Ecole. Natürlich bestimmt nicht bie freie Wahl, sondern ebenfalls das Rommando, welche Demoiselle der und der Atademifer führen foll. Wir holten unfere Damen am Thore des alten Schloffes ab und geleiteten fie, in unfere Barade= uniformen geprefit, in langem Buge in ben Ballfal, wo unfer Rommen immer große Beiterkeit hervorrief und den fich drängen= ben Maften zu einem ganzen Feuerwerk von guten und schlechten Witen über uns Beranlaffung gab. Sie hatten Stoff genug dazu, denn unfer Auftreten mar gewiß unfaglich bolgern, dämisch und ungeschickt. Wir gingen gewöhnlich stumm und bumm wie Automaten neben unferen Schönen ber, Die ihrerfeits meiftens auch ganz nonnenhaft still und verlegen waren. Zum zweiten mal, als ich auf die Redoute kommandirt wurde, hatte ich freilich eine Bartnerin, die mich reben zu machen wußte."

"Lauretta?"

"Ja. Mein Freund Hoven sollte ihr Begleiter sein, aber er wurde unwohl und so schob man mich an seine Stelle. Ich friegte eine höllische Angst und war zugleich ungeheuer neugierig, benn es war von den wilden Possen und von dem originellen

Wefen bes ichonen Rindes manches aus ben Mauern bes Schloffes heraus- und in die ber Atademie hineingebrungen. Die Gache lief indessen viel beffer ab, als ich zu hoffen gewagt hatte. Das machte meine aufgeregte Stimmung, welche mit ber meiner Schönen einigermaßen schritthalten konnte. 3ch mar bamals mitten in ben "Mäubern" brin und bie Wogen meiner Seele gingen hoch. Die Turbinella schien zwar anfangs über die Figur bes ihr zugetheilten Begleiters feineswegs erbaut zu fein, aber gerabe ihr fpottifches Lacheln ftachelte meinen Stolg, bem Jungferchen ju zeigen, bag wenigstens tein bummer Junge an ihrer Seite ginge. Es gelang nicht übel und fo unterhielten wir uns ichon auf bem Wege nach bem Redoutensal gang munter und fordial, was ein Ereigniß mar, benn unfer Bug ging fonft mit ber Stille eines Leichenbegängniffes vor fich. Was foll ich fagen? Ich war in die Turbinella verliebt, noch bevor wir den Redoutenfal er= reicht hatten. Dort kam mir auch alles gang anders vor als früher, alles viel schöner, prächtiger, berauschender. Aber was mich am meisten berauschte, war bod bas wunderbar reizende Rind an meiner Seite, welches bie liebenswürdigfte Laune ent= faltete. Wir tanzten. , Simmel!' fagte meine Tänzerin nach ber ersten Tour, , habt ihr benn in ber Afademie einen Elefanten jum Tangmeifter?' 3ch parirte ben Spott, welcher nur zu begründet sein mochte, durch ein enthusiastisches Kompliment und fette ted bingu: , Lehren Gie mich tangen, mein Fraulein; ich will mir Mühe geben, von dem Unterricht zu profitiren.' Mein Benehmen schien ihr nicht zu miffallen. Gie machte mich plaubern und lachte berglich über bie Schnurren, womit wir ben bespotischen Zwang, unter welchem wir in ber Atademie feufzten,

uns erträglich zu machen suchten. Was mich angeht, ich wurde verliebt wie Amadis, wie Don Quijote, wie ein Narr in Folio."

"Und bann?"

"Dann traf ich nach meinem Austritt aus ber Atademie im Saufe meiner verehrten Freundin, ber Frau von Wolzogen, mehrfach wieder mit Lauretta zusammen. Du weifit. genannte Ebelfrau aus Franken hatte vier Sohne in ber Akademie. Der älteste berselben, Wilhelm, war einer meiner besten Freunde geworben. Er führte mich später bei feiner trefflichen Mutter ein, welche häufig hierher tommt. Die Gräfin von Sobenheim ift ihre Bonnerin, Die Generalin von Wimpfen ihre Freundin. Die Wolzogen — aber wart' mal, ba fällt mir just eine kostbare Geschichte von einem ber Brüder ein. Bei einer unserer feierlichen Brufungen in der Atademie hatte fich ein Zögling bei Löfung einer mathematischen Aufgabe arg blamirt. Der anwesende Herzog rief ihm zornig zu: "Scher' Er fich zum Teufel und laß Er ben Ludwig von Wolzogen an die Tafel!' Der Aufgerufene hatte gerade an ganz andere Dinge gedacht, wußte alfo gar nicht, wovon eigentlich die Rede mar, und ergriff die Rreide mit bem bangen Vorgefühle, daß es ihm noch schlechter gehen werde als feinem Borgänger. Da faßt er fich, ber geringen Renntniffe bes Berzogs in der Mathematik fich erinnernd, plötlich ein Berz und fängt aus dem Stegreif wüthend an zu malen und zu demon= ftriren, bis er endlich, burch eine ganze Legion von Sinus= und Rofinu8-Quadranten hindurch, zu einer fo einleuchtenden Schluff= gleichung gelangt, daß bem Rlaffenlehrer und ben Böglingen Die Hagre zu Berge steben, ber Bergog aber, stolz, ein folches mathematisches Benie in seiner Atademie zu haben, ben breisten Rerl

der ganzen Klasse als Muster vorstellt. Dh, wenn mal der Betersen mit seinen Anekdoten aus der Akademie, an welchen er schon lange eifrig sammelt, hervortritt, wird Deutschland was zu lachen haben. Hat dir noch keiner von der Bande den Schwank erzählt, welchen der Graf von Nassau mit der Gräfin von Hohenheim aufsührte?"

"Nein."

"Den mußt du kennen. 's ist der beste, welcher je in der Akademie gespielt wurde, Schwerenoth! Dieser Graf von Rassau war ein ganz unbändiger Junge und die Billets regneten ihm von allen Seiten zu —"

"Die Billets?"

"Nun ja, fo hießen die verwünschten Gundenregifter, welche Die Sünder dem Herzog bei seinen Besuchen in der Akademie prafentiren mußten. Er biftirte bann bochftfelbst bie Strafen. Bei feinen Befuchen hatte er fast immer Die Gräfin Franzista am Arme. Diefe Frau, noch jetzt eine höchst anmuthige Er= scheinung, war die Göttin der Afademiker. War fie boch so zu fagen das einzige weibliche Wesen, welches wir in unserer Klaufur zu sehen bekamen. Was Wunder, daß wir so ziemlich alle in sie verschoffen waren und um die Wette Verse auf sie machten? Kommt sie da auch eines Tages mit dem Herzog. Der Nassau hatte ihm, wie gewöhnlich, wieder ein ganzes Bündel Billets zu überreichen. Karl las das lange Sündenverzeichniß und fragte bann ben wilben Burschen: "Sag Er mir, was würde Er nun wohl thun, wenn Er an meiner Stelle wäre?' Der Schlingel von Naffau, nicht faul, gibt ber Gräfin von Sobenheim einen herzhaften Ruß, nimmt ihren Urm und sagt frischweg: "Romm', Franzel, und laß ben dummen Jungen stehen! Die Gräfin, purpurroth, konnte ein Lächeln kaum unterdrücken. Der Herzog, zwischen Zorn und Lachen über die beispiellose Unverschämtheit schwankend, hielt es am Ende für das gescheideste, gute Miene zum bösen Spiele zu machen, und entsernte sich eilig mit seiner Dame, ohne eine Strafe zu diktiren. War das nicht groß von dem Nassau?"

"Gewiß. Um aber auf die Turbinella zurückzukommen — Du sahst sie bei der Frau von Wolzogen?"

"Ja. Sie kam dahin mit der Generalin von Wimpfen. Diese ist eine sehr lebhafte, joviale Französin, die Wolzogen eine Frau, welche sich sür Kunst und Poesie, für alles schöne und edle lebhaft interessirt. Ich verlebte dort schöne Stunden und doch auch wieder peinvolle. Ich hörte Lauretta singen und musiziren und sog in vollen Zügen den Stralenstrom in mich. Oh, wie sitt ich, schwankend zwischen Himmel und Hölle, zwischen quälender Furcht und kühnster Hoffnung."

"Sie ermunterte bich?"

"Zuweilen wähnte ich es glauben zu dürfen; aber dann trat an die Stelle freundlichen Bezeigens wieder ein sprödester, saft verletzender Stolz, durch welchen ich doch wieder leise Töng warmer Theilnahme hindurchzuhören meinte. Sie war manch= mal gegen mich gut und lieb, aber dann sogleich wieder ganz Turbinella, wetterwendisch wie der April. Zuletzt mußte ich mir unter Schmerzen gestehen, sie spiele mit mir wie mit allem und allen."

"Aber beine Laura=Dben?"

"Sind Gedichte, wilde Eingebungen einer aufgereizten

Phantasie, Aufschreie toller Bunfche, benen nicht bie kleinste Befriedigung zutheil wurde."

"Du meinft, Lauretta habe für bich nicht zärtlich gefühlt?" "In Wahrheit nie, ich muß es glauben. Hätte fie mich wirklich geliebt, wie hatte ich aufhören können, fie zu lieben?"

"Du hörteft auf, fie zu lieben?"

"Ja. Ich bin ihr noch herzlich gut, meine lebhafte Theilenahme gehört ihr, ich könnte viel für sie thun, benn sie ist ein wunderbares Geschöpf, ich wiederhole es. Wenn man ein Stück von einem Poeten ist, so muß einen ein aus solchen Widersprüchen zusammengesetzes Wesen, halb Engel, halb Dämon, immer anziehen. Aber wenn ich mich jetzt aufrichtig prüse, so muß ich mich fragen: war diese Laura-Liebe nicht eine bloße Phantasie? — Liebe! Ei, was ist überhaupt Liebe? Ist dieses große Band der empfindenden Schöpfung nicht zuletzt nur ein glücklicher Betrug? Erschrecken, erglühen, zerschmelzen wir für das fremde, uns ewig nie eigen werdende Geschöpf? Gewiß nicht. Wir leiden jenes alles nur für uns, für das Ich, dessen Spiegel jenes Geschöpf ist."

"Theurer Freund, ich bewundere dein Vermögen, in dem Nachen philosophischer Abstraktionen über die Wogen der Leidenschaft so ruhig und sicher hinwegzusteuern."

"Hm, mit der Ruhe und Sicherheit dürfte es trotz alledem nicht sehr weit her sein. Meine Resignation hat mich doch einen schweren Kampf gekostet. Allein hätte ich es vielleicht gar nicht zu stande gebracht, meinen tollen Hossnugen zu entsagen. Meine Mutter, der ich alles sagen darf, war mir auch in dieser Sache die treueste Helserin. Sie hat, scheinbar ohne alle Absicht, wie das ihre Art ift, in mir zu klarem Bewußtsein gebracht, was ich instinktmäßig fühlte, daß nämlich die Berbindung von Mann und Weib nur dann dauerndes Glück gewähre, wenn diefelbe mehr, weit mehr auf ruhige Achtung und Freundschaft als auf stürmische Phantastit und Leidenschaft basirt ist."

"Wie, mein Freund? Du, der Dichter der "Räuber', hegtest eine solche zahme, um nicht zu sagen eine solche philisterhafte Ansicht von der Liebe und ihrem Glück?"

"Ja, es mag dir wunderlich vorkommen, wie es mir zuweilen selber wunderlich vorkommt; aber es ist doch so. Ich kann
mich für ein weibliches Original, für eine Heroine poetisch begeistern, aber ich möchte kein dauerndes Glück von so einem
Wesen erwarten. — Mir kommt vor, daß die Frauen geschaffen
seien, die liebe heitere Sonne auf dieser Menschenwelt nachzuahmen und ihr eigenes und unser Leben durch milde Sonnenblick zu erheitern. Wir stürmen und regnen und schneien; das
weibliche Geschlecht soll die Wolken zerstreuen, die wir auf Gottes
Erde zusammengetrieben haben, den Schnee schmelzen und die
Welt durch seinen Glanz wieder verzüngen. Wer weiß, was sür
große Dinge ich von der Sonne halte, wird glauben, daß dieses
Gleichniß das beste ist, was ich von den Frauen habe sagen
können."

"Und auf Fraulein Lauretta, meinft bu, paffe bein Gleich= nift nicht?"

"Saft du noch nie einen recht wunderschönen Frühlingstag erlebt? Da ist alles Bracht und Glanz, Farbenschmelz und Blüthendust; aber plöglich schwärzt sich der himmel, der Sturm ras't, Blige zuden, Donner rollen und aus den gethürmten

Wolfen praffeln Hagelschauer verderblich auf die blühenden Fluren herab. So ift die Turbinella."

Raleigh ließ es eine Beile anstehen, bis er bie Erwiderung gab:

"Was thut das? Ich habe den Frühling gern mit all seinen Stürmen, Gewittern, Bligen und Donnern. Ich — ich liebe die Turbinella."

Schiller schaute hoch auf.

Der Freund hatte das ruhig, so gleichmüthig vorgebracht und doch auch wieder so bestimmt!

Der Dichter hatte im ersten Augenblicke Lust, hell aufzu= lachen, aber als er ben Ernst in Raleighs Mienen wahrnahm, hemmte er ben Ausbruch seiner Fröhlichkeit und sagte ganz ver= blüfft:

"Du willst dir wohl einen Spaß mit mir machen? Wie könntest du sonst so kühl, so eiszapfig sprechen —"

"Theurer Freund, ich bin kein phantastischer Knabe mehr, war es eigentlich nie. Ich habe ein zu großes Stück Welt und Menschenleben gesehen und zu ernstes erlebt, um nicht sagen zu dürsen, ich sei ein Mann. Als solcher sprach ich, und was gesagt ist, bleibt gesagt: ich liebe dieses Mädchen!"

"Aber du kennst ja Lauretta kaum."

"Wahr. Ich fah sie nur ein paarmal flüchtig, aber boch etwas weniger flüchtig auf ber letzten Redoute. Sie war bort mit der Frau Generalin von Wimpfen —"

"Ja, man gestattet ihr manderlei Ausnahmen von den Regeln der Ecole. Sie hat eben die Frau von Seeger und den Herzog und alle Welt am Schnürchen ihrer Launen." "Auf der Redoute hab' ich zu wiederholten malen mit ihr gesprochen und getanzt."

"Und fie bezauberte bich?"

"Sie bezauberte mich."

"Du liebst zum erstenmal?"

Wenn ich früher mähnte, schon geliebt zu haben, so weiß ich jetzt, daß es eben ein alberner Wahn war."

"Und wie nahm die Turbinella beine Hulbigungen auf?"

"So, wie nur je das jungfräulichste aller Mädchen die Hul= digungen eines Mannes aufgenommen hat."

"Du liebst also bloß auf gut Glüd? Sie gewährte dir keinen Schimmer von Hoffnung, ließ dir keine Ermuthigung zutheil werden?"

"Nicht die Spur eines Schattens."

"Ach, sie war also in ihrer königlichen oder madonnenhaften Laune?"

"Sie war schön, stralend, edel!"

"Sie hat dich also alles Ernstes erobert?"

"Ganz und gar. Und nun höre mich an, lieber Freund. Nach dem, was du mir über dein eigenes Berhältniß zu Lauretta gesagt, dars ich mit der Sprache ganz frei herausgehen. Du weißt — wenigstens glaube ich es dir gesagt zu haben — daß ich den Unabhängigkeitskampf meines Baterlandes mit der Wassenstellung des Generals Cornwallis bei Yorktown beendigt glaube. Nach dieser glorreichen Aktion sandte mich General Washington mit Depeschen an den Kongreß und dieser, sei es insolge einer Empsehlung des Generals, mit dessen Familie die meinige von alters her befreundet war, sei es, weil ich sechs Jahre hindurch,



erst als gemeiner Milizmann, dann als einer der Abjutanten unseres Befreiers, nach Kräften meine Pflicht gethan, erwies mir die Ehre, mir eine vertrauliche Mission an unsere Gesandtschaft am Hof von Versailles zu geben. Nachdem ich mich dieses Austrags entsedigt und einigermaßen in Paris mich umgesehen hatte, reiste ich über Brüssel rheinauswärts hierher, wohin mich ein Austrag meiner guten Mutter und das eigene Herz zog. Ich sollte und wollte das Grab meines geliebten Bruders Georg bessuchen, wollte seinen Freunden danken für all das Gute, was sie ihm erwiesen, und auch dem Herzog und der Frau Gräsin von Hohenheim meinen und meiner Familie ehrsurchtsvollen Dank abstatten für das Wohlwollen, welches sie dem armen Georg namentsich in seiner Krankheit bezeigt haben."

"Das ist billig, benn ber Herzog benahm sich wirklich gütig, die Gräfin liebreich gegen ben Kranken."

"Ihr alle thatet es. Darum ist es auch unverzeihlich, daß ich noch nicht dazu gekommen, den Fürsten um eine Audienz zu ersuchen. Aber seit ich dieses Mädchen gesehen und gesprochen, bin ich ganz aus meinem gewohnten Gleise. — Höre, Friedrich, sage mir auf Ehre und Gewissen, hältst du Fräulein Lauretta für eine Kotette?"

Schiller besann fich keinen Augenblick, sondern fagte mit Entschiedenheit:

"Auf Chre und Gemiffen, nein!"

"Wie danke ich dir! Aber sieh, auch wenn deine Antwort anders gelautet, würde sie mich in meinem Borhaben nicht wankend gemacht haben.,

"Was haft bu vor?"

"Kannst du fragen? Ich will alles daran setzen, den Breis zu gewinnen. Was wir Amerikaner wollen, das pslegen wir mit Energie zu betreiben. Zwar fließt zur Hälfte deutsches Blut in meinen Adern, doch überwiegt das virginische. Ich liebe dieses Mädchen, aber ich bin kein empfindsames Lämmerschwänzchen, kein Werther, der sich aus Liebesgram todtschießt. Ich will um Lauretta werben wie ein Mann und will sie heimführen unter meines Baters Dach — drüben am Ufer des Potomak."

"Und glaubst du, sie werde beine Werbung annehmen und dir folgen?"

"Ich hoff' es, obgleich ich fürchten muß, einen Nebenbuhler zu haben und zwar einen begünftigten."

"Schwerenoth, Nebenbuhler haft du sicherlich genug und übergenug; aber einen begünstigten? Wie ift das?"

"Neben meinem Zimmer im Bären hat seit einigen Tagen beren eine ganze Reihe ein Staliener inne, ein Benetianer. Er läßt sich Chevalier titusiren und tritt mit großem Glanze auf. Ich halte ihn freilich sür einen Abenteurer, aber er ist jedenfalls eine bedeutende, eine imponirende Bersönlichseit und ein gewiegter Weltmann. Trage er seinen Titel mit Recht oder Unrecht, man muß sagen, er hat etwas Chevalerestes an sich, etwas, was, wie ich vermuthe, den Frauen gesallen muß. Ich habe gelegentlich bemerkt, daß er mittels seines Lächelns, seiner Artigkeit, mittels einiger Scherze und Schweicheleien unsere Wirthin und alle Dienstmädchen im Hause bezaubert hat."

"Ein richtiger Lovelace alfo?"

"Ich bente mohl. Auf der Redoute, die für mich so bedeutungsvoll murbe, näherte sich der Chevalier dem Fräulein



in auffallender Weise und ich bemerkte wohl, daß er dem Mädschen in viel gewandterer Art den Hos zu machen verstand als ich. Auch glaubte ich zu bemerken, daß seine Bemühungen nicht so kalt und stolz aufgenommen wurden wie die meinigen. Ich lernte da mit der Liebe zugleich die Eisersucht kennen. Am solgenden Tage, als wir nach Tische unsern Wein tranken, sagte er mir plötzlich: "Mein Herr, wir haben gestern auf einer Fährte gejagt, aber — entschuldigen Sie meine Offenheit — ich meine, Sie seien noch kein sehr geübter Jäger. Ich nahm mich zussammen und gab eine scherzhafte Antwort, worauf er sagte: "Ich sehe, Sie sind ein Mann von Welt und nehmen dergleichen Abenteuer, wie sie genommen werden müssen." Hierauf bot er mir eine Wette an, daß ihm, wie er sich außdrückte, daß fragsliche Wild in daß Netz gehen würde, bevor zwei Wochen herum wären."

"Der Bed!" rief Schiller entruftet aus.

"Was willst du? Er scheint ein Mann zu sein, der gewohnt ist, zu siegen. Ich nahm die Wette an. Vielleicht war das unziemlich, thöricht, kindisch, aber seit der heutigen Wacht=parade habe ich Grund zu glauben, der Venetianer habe auf was für eine Art immer eine Intrike mit der Turbinella ansgesponnen."

"Wie? Der Unverschämte! Doch da fällt mir ein, daß der Schlaukopf, der Erzpfiffikus, der Hexenmeister, vulgo Sammetdoktor, beharrlich behauptet, das unsehlbarste Mittel, die Weiber zu gewinnen, sei die Unverschämtheit. Aber du sprachst von der heutigen Wachtparade. Was ist denn da —"

Ein starkes Rlopfen an der Thure unterbrach den Sprecher.

"Bleib' draußen, Kerl!" rief der Dichter, in der Meinung, der Kronenbitter begehre Einlaß. "Bleib' draußen, Saufaus! Wir können dich jetzt nicht brauchen."

Die Thure öffnete fich aber trothem zur Salfte und burch bie Deffnung herein sprach eine tiefe Bafftimme:

"Ein höflicher Empfang, das muß ich fagen! Nicht umfonst hat der witzige Junge, der Haug, einmal in einem seiner Epigramme die Göttin der Grobheit geschildert, wie sie aus den Wolken herab zu dem Utademiter Schiller sagt: Du bist mein Sohn, an dem ich Wohlgesallen habe."

Run that sich die Thure gang auf und ließ einen Mann von wurdevoller Korpulenz eintreten, bei deffen Anblick Schiller von der Bank aufsprang mit dem Ausruf:

"Donner und Doria! Lupus in fabula — ber Sammets bottor!"

Der Eingetretene war ein Mann von umfangreichem, aber nicht würdelosem Habitus, groß, startknochig und so stramm und aufrecht, daß man nur schwer glauben konnte, über seinen Scheiztel seinen bereits siedzig oder gar achtzig Jahre hingegangen. Aus seiner altmodischen dreizipfeligen, schneeweiß gepuderten Alongeperrücke schaute ein volles rothes Gesicht, das nur wenige Runzeln zeizte und aus welchem zwei kleine schwarze Augen klug und durchdringend blickten. Eine mächtige Kalkenschnabelnase bog sich jäh zu dem seingeschnittenen Mund herab und verlieh, im Berein mit den Schlangenlinien um die Lippenwinkel, den Zügen des Mannes etwas mephistophelisches, welches aber für gewöhnlich hinter dem Ausdrucke humoristischer Kordialiät verschwand. Er trug sich elegant, sast etwas auffallend, denn er ging in einem

goldbordirten Rod von Scharlachsammet und in einer goldzesticken Pattenweste von weißem Sammet, trug ein zierliches Jabot und breite Spigenmanschetten, schwarze Seidenstrümpse, goldene, mit bligenden Steinen verzierte Anies und Schuhschnausen. Unter dem linken Arm hatte er den kleinen schwarzseidenen Chapeaubas sests geklemntt und in der Nechten sührte er ein gewaltiges Nohr mit großem Goldsnauf. Nechnet der in der Geschichte des Kostims bewanderte Leser zu diesem Anzuge noch die erwähnte Alongeperrücke hinzu, so brauchen wir ihm nicht zu sagen, daß wir die offizielle Tracht der Aerzte im achtzehnten Jahrhundert beschrieben haben, eine Tracht, die in ihrer ganzen Strenge im Jahre 1782 allerbings wohl nur noch von wenigen Jüngern Aestulaps beibehalten sein mochte.

"Servus", sagte ber würdige Mann gravitätisch und that seine Berbeugungen nach ben strengsten Borschriften bes Söslich= keitskoder von damals ab.

Dem Dichter machte es Spaß, tiefe Gravität nachzuahmen, und so stellte er ben Dottor Armbruster, gemeinhin der Sammet= bottor genannt, und seinen Freund Raleigh in aller Förmlichseit einander por.

"Sehr charmirt, Ihre werthe Bekanntschaft zu machen, mein werther Mister Raleigh", sagte Hern Armbruster. "Habe großen Respekt vor den Herren Amerikanern. Haben sich in neuerer Zeit sehr notabel gemacht. War aber vorauszusehen, daß es so kommen würde, obgleich seit der Zeit, wo ich in Amerika war, dort manches bedeutend sich verändert haben muß."

"Sie waren in Amerika, mein Herr?" fragte Raleigh mit schnell erwachendem Interesse an seinem neuen Bekannten.

"Ach Gott, lieber William", fiel Schiller ein, "wo wärd ber Sammetboktor nicht gewesen!"

"Bar in Amerika, ja, i ft ein Fakt", bemerkte der Doktor. "Gefiel mir dort ganz paffabel. Ift ein mächtig aufstrebendes Land, dieses Amerika. Nur eins hat mir mißfallen, mit Verlaub."
"Was?"

"Das ewige Psalmensingen. Herrgott, was hab' ich da in Boston und Philadelphia für ein Genäsel und Quinkeliren mitanhören müssen! War das zu viel für meine arzneiwissenschaftliche Konstitution. Strich daher wieder ab. Nichts für ungut, mein werther Sir."

"Bitte, bitte, keine Entschuldigung. Wir in Virginien sind nicht so excessiv fromm wie die Leute in den Neu-England-Staaten. Diese stammen von den puritanischen Pilgrimen, wie Sie wissen, wir Virginier dagegen von den muntern Ravalieren und fühnen Ubenteurern des Zeitalters der Königin Beß."

"Schön, schön, mein werther Sir. Werde mir ein großes Bergnügen daraus machen, so ich die Ehre haben kann, bei gelegener Zeit mit Ihnen über Amerika zu plaudern. Praesenti momento bin ich leider etwas pressirt, wasmaßen ich noch unterschiedliche patientes zu inspiziren habe. — Kam gestern Abend spät von Heilbronn zurück, allwohin ich zu einer Konsultation in einem absonderlich schwierigen casu berusen worden. That und übrigens, meinen Herren Amtsbrüdern und mir, das fragliche Subjekt den Possen, uns so zu sagen unter den Händen wegzusterben. Media in vita sumus in morte.\*) Richt wahr, werther

<sup>\*)</sup> Mitten im Leben find wir im Tobe.

Kollege Schiller, Sie haben auch schon zu unterschiedlichen malen Gelegenheit gehabt, das alte Sprücklein zu beten, wenn Sie, gewohnt, wie in poësi starke Aesthetica, so in medicina starke Emetica anzuwenden, ersahren mußten, daß Ihre Mittel auf die auge'schen Grenadiere zu drastisch wirkten?"

Bei den letten Worten spielte ein mephistophelisch=behagliches Lächeln für einen Augenblick um die Mundwinkel Armbrusters.

"Hol' Euch der Teufel, Doktor", rief der Dichter aus. "Ihr könnt es doch wahrlich nie und nimmer lassen, aus Eurem Sammetzgehäuse die Krallen der Bosheit hervorzustrecken."

"Das ift nun wieder so ein poetischer modus loquendi, mein werther Sir", sagte der Sammetdoktor, zu Raseigh gewandt, mit unerschütterlicher Kaltblütigkeit. "Der alte Armsbrufter hat keine boshaftigen Krallen. Posito, er hätte jemalen überhaupt Krallen gehabt, so hat sie ihm der Zahn der Zeit längst abgebissen. — Im übrigen", suhr er fort, wieder zu Schiller sich wendend, "sollte ich jetzt, Sie für Ihr unkollegialisches Wort in Bön zu nehmen, die Neuigkeit für mich behalten, welche ich Ihnen im Vorbeigehen mittheilen wollte."

"Beraus damit, Ihr größter aller Neuigkeitskaften! — Aber ich bitt' Euch, edler Sammetdoktor, laßt es bei den bisher gegebenen Proben von Eurem verwünschten Kurialstil bewenden und sprecht, wie Euch der Schnabel gewachsen ist."

"So thu' ich ja immer, guldiges Herrle. Aber wollt gütigst bebenken, mein Schnabel ist ein altmodischer Doktorschnabel, kein kraftgenialischer Gelbschnabel."

Und mit gewinnenbstem Lächeln bot er aus seiner großen golbenen, mit Brillanten verzierten Dose bem Dichter eine Prife.

Schiller — wir können nichts bafür, zarte Leferin — machte von biefem Anerbieten nicht nur ohne Umftanbe, sondern auch mit viel Behagen einen sehr umfassenden Gebrauch, worauf er sagte:

"Mit Euch ift nicht zu ftreiten, Doktor. Ihr feib mit allen Hnnben gehetzt und gewinnt einem immer ben Borfprung ab. Aber lagt uns jetzt Eure Novelle hören."

"Und?" erwiderte der Sammetdoftor mit einem seltsamen Blid auf Raleigh. "Ich benke, meine Novelle wird bloß Euch, mein Söhnchen, interessiren. — Die Sache ist diese: die Ecole des Demoiselles soll einen neuen italischen Sprachmeister bestommen."

"Bas, jum Benter, Dottor, schiert mich bas?"

"Immer oben hinaus! Immer eitel Sturm und Drang! Wartet boch, bis ich zu Ende bin. — Machte vor Tische der Frau Intendantin von Seeger einen pflichtschuldigen Besuch, da ich die Ehre habe, Hausarzt der Ecole zu sein. Traf da bei ber gnädigen Frau einen großen, herkulisch gebauten, etwas pockennarbigen fremden Herrn —"

Raleigh schaute und horchte auf. Der alte Arzt, welchem bas nicht entging, fuhr fort:

"Als der Fremde, dessen Tournüre so recht die eines Mannes comme il faut, das Zimmer verlassen hatte, theilte mir die Frau Intendantin mit, derselbe sei ein Benetianer und solle nach des Herzogs Wunsch die Stelle des plöglich erkrankten italischen Sprachlehrers an der Ecole provisorisch übernehmen. Er muß ein Mann von großem Lehreiser sein, denn als ich, das Schloß verlassen, durch den großen Corridor ging, machte ich

zufällig die Wahrnehmung, daß der neue Sprachmeister bereits mit einer seiner Schülerinnen in spo Bekanntschaft angeknüpft habe."

"Bie ?"

"Nun ja, liebwerther Kollega, ich wurde, natürlich wider Willen und rein zufällig, Zeuge einer Unterredung, die mir nicht ganz — nicht ganz — alltäglich vorkam. Wie ich nämlich den dunkeln Korridor herabging — Ihr wißt, ich bin ein tapferer Mann, und da Borsicht die Mutter der Tapferkeit ist, pflege ich stets vorsichtig aufzutreten und nie überstüffigen Lärm zu machen — ja, wie ich den Korridor herabging, hörte ich hinter einem der mächtigen Pfeiler ein italisches Gewispere. Ihr wißt, ich bin ein leidenschaftlicher Liebhaber der welschen Sprachlaute; sie klingen gar so süß. Blieb also stehen und erkannte in der Stimme des Wisperers die des herkulischen Fremden und in der Stimme der Wisperin die — nun, Herr Kollega, rathet mal, wessen Stimme?"

"Die ber Turbinella ?"

"Errathen, vortrefflich errathen! — Ach, mein Lieber, ich merke, Ihr seid noch immer turbinellisch gesinnt, lautgewordener Bersicherungen vom Gegentheil ungeachtet. — Nun, nun, Ihr braucht darob nicht verlegen zu werden. Die Sache ist begreislich, sehr begreislich. Wenn Feuer und Pulver zusammenkommen, wißt ihr, so gibt's 'ne Explosion. Ein Boet und so ein Blitzmädel — hm, da gibt's Funken, Heuer, Flammen. — Aber sach: Periculum in mora — oder auch: Hannibal ante portas. — Die Weiber sind ein wetterwendisches Volk, das ist eine weltgeschichtliche Thatsache, und Wagen, dreistes Wagen, unvers

schämtes Wagen! das ist das Feldgeschrei, welches fie am liebsten bören."

"Was foll mir benn bas alles?"

Bas Euch bas foll, mein lieber Rollega? Da bor' mal einer! Wenn es Euch übrigens nicht feffirt, fo fann bas mir gang einerlei fein. - 3ch fur meine Berfon wollte nur fagen, bag es auweilen nicht uneben ift, welfch zu verstehen. Borte ba hinter bem besagten Pfeiler - es ist ber nämliche, hinter welchem vor Beiten ber wilbe Bergog Ulrich feine Frau Sabine in einem Tête-à-Tête mit bem armen Burschen, bem Sanns von Sutten, ertappt haben foll - ja, hinter diefem Bfeiler hört' ich mas bavon, daß eine gemiffe Demoifelle heute Abend mit der Frau Generalin von Wimpfen nach Ludwigsburg fahren würde, ferner von einem morgigen Rendezvous in ben Anlagen hinter bem ludwigsburger Schloffe, ferner - boch Sie fagen ja, mein Berr Rollega, bas alles intereffire Sie gang und gar nicht. herrn Raleigh, als einen Fremden, kann es noch weniger intereffiren. - So bitt' ich um Entschuldigung für mein intereffelofes Be= plauder und habe die Ehre, meine Herren, mich Ihrer Gewogen= beit beftens zu empfehlen."

Damit machte er eine sehr umständliche, ungeheuer höfliche Berbeugung und drehte sich unter graziösem Chapeauschwenken zur Thüre hinaus.

"Donner und Doria!" sagte der Dichter, "ist das nicht ein merkwürdiger Kerl? Ein Original jeder Zoll. Spottsüchtig wie der Teufel und doch auch wieder gutmüthig wie ein Kind, ein Schalt, ein Gelehrter, ein Pessimist, ein Philanthrop, ein Humorist, ein Genie und ein Philister, alles bunt durcheinander.

Man weiß nie recht, wie man mit ihm baran ift. Ich glaube, er fieht die Menschen nur als Figuren in ber Komödie an, die er fich zu feinem Brivatvergnugen unaufhörlich vorspielt. befümmert sich um alles, weiß alles, hat die Sand ober wenig= ftens einen Finger in allem. - Ich möchte barauf schwören, daß er recht mohl mußte, wie fehr bich, lieber Freund, alles intereffire, mas die Turbinella angeht. — Bielen Leuten wird's geradezu unbeimlich in ber Nabe bes Sammetbottors, wie man ibn feines ewigen Sammetrod's wegen beißt. Er pratendirt zwar, ein geborener Stuttgarter zu fein, aber als er vor nicht langer Zeit hierher tam, wollte fein Mensch von ihm ober von seiner Familie wissen. Jett ist er freilich sehr bekannt burch seine Absonderlich= teiten und seine geniglen Ruren. Der Mensch ift uralt - ber Petersen hat einmal im Raufche zu ihm gesagt, er halte ihn für ben ewigen Juden - er ift überall gewesen, in allen Ländern, an allen Sofen, er fennt alle mertwürdigen Berfonen Europa's, Männlein und Beiblein, aus perfonlichem Umgang. Benn's ihm drum ift, erzählt er prächtig von Maria Theresia, von Kaunit, von Friedrich Wilhelm I., Friedrich bem Großen, vom großen Czar Beter und ber Czarin Ratharina. Du mußt ihn einmal hören. Er flieht alte Leute wie die Best, halt fich zu ber Jugend und fehlt fast bei keiner Bersammlung ber Bande im Ochsen."

Raleigh schien biese Charakteriftit bes Sammetboktors gar nicht gehört ober wenigstens nicht beachtet zu haben, benn er stand auf, nahm seinen hut und sagte zerstreut:

"Baft du morgen Dienft?"

"Nur eine Stunde, in aller Frühe."

"Gut. Rannft bu reiten?"

"So zur Roth. Aber -"

"Billft bu mir einen Gefallen thun?"

"Natürlich!"

"Gut. Ich hole dich morgen beizeiten ab. Jett muß ich fort. Abieu!"

Er ging, ohne die Fragen des Dichters abzuwarten, und dieser rief, des Freundes Benehmen richtig deutend, nach deffen Beggehen nachdenklich aus:

"Da hat mal wieder bas Sprichwort recht: Stille Waffer find tief!"

## Lünftes Rapitel,

worin von Liebe bie Rebe ift und einer zu Boben geschlagen wird.

Behn Jahre früher hätte fo ein ichoner Frühlingsvormittag, wie er heute über ben weitläufigen Gartenanlagen bes ludwigs= burger Schloffes aufgegangen, ficherlich eine Menge höfischer Spazierganger auf die fauberen Rieswege gelodt, welche fich burch Die mannichfaltigen Baumgruppen und Alleen hinzogen. aber mar es gar ftill und einsam in bem weiten Parte, beffen verschwiegene ober auch nicht verschwiegene Bostette vordem fo manches pitante Abenteuer ben profanen Augen ber Welt ver= borgen hatten. Die gute Stadt Ludwigsburg führte bermalen ein gelangweiltes und Langweile erregendes Dafein. Der Herzog faß broben in feinem Sobenheim, ber Sof befand fich in Stutt= gart und es mar feine Aussicht ba, daß die alten glänzenden Beiten fobald oder überhaupt jemals wiederkehren würden. Aber Die Banflinge, Die Finten und Goldammern, welche in bem Barte fo freisam zwitschernd sich umtrieben, als ware er recht eigentlich ihre Domane, fummerte bas wenig. Es fummerte fie auch wenig, baf ber Frühling noch nicht bazu gekommen, feine ganze Bracht und Fülle zu entfalten. Schon ber sonnige und hoffnungsgrüne

Ansat dazu genügte ihnen, um sich ihres Lebens königlich zu freuen, sich zu paaren und zu Nuten und Frommen zu erwartender Familie auf Gründung einer eigenen Nesteristenz spielend bedacht zu sein.

Ein Buchfint, ber auf fein intenfiv rothes Brufttuch augenscheinlich nicht wenig sich einbildete, fonft aber von gesettem und folidem Aussehen war, bebattirte mit feinem Beibchen die Nefter= bauungsfrage in so gründlicher Weise, wie es einem beutschen Buchfinten zufommt. Das würdige Baar faß mitfammen auf einem Fliederstrauch, beffen Blüthenknofpen schon recht neugierig in die Welt gudten und ber an einer fleinen Seitenallee ftanb, welche zu einem in Form einer dinesischen Bagobe erbauten Bewächshause binabführte. Frau Fint gab ihrem Batten mit Bebarben und Worten zu verstehen, bag fie eine auf ber andern Seite bes Weges stebende ehrwürdige Birte für eine taugliche Nestlotalität ansehe. Ihre Meinung hatte auch viel für sich. Der gange Blat trug ben Charafter einer gewiffen Beimeligfeit und verfprach im Sommer recht bichtgrun und schattenfühl zu werben. Berr Fint beäugelte ben in Frage stehenden Baum und Die gange Stelle mit großem Bedacht und beutete bann an, baf, von feiten ber Boesie angesehen, bem Bunfche ber theuren Gattin nichts im Wege fteben burfte; jedennoch - fuhr er fort, jur gangen Burbe seiner Stellung fich erhebend — jedennoch muffe er als prattischer Mann und vorsorglicher Familienvater in spe zu bebenten geben, bag, vom Standpuntte ber fintischen Lebenswirklich= teit aus betrachtet, Die fragliche Birte viel zu nabe am Wege ftebe. Frau Fint borte zwar mit geziemendem Refpett die Auseinander= fetzung ihres Gemahls an, fchien aber, nach Frauenart, feine

Logit nicht sehr nach ihrem Geschmade zu finden. Zum Glüd nahm es der Zufall, der auch in der finkischen Welt eine große Rolle spielt, auf sich, der Frau Fink sogleich und unwiderlegbar darzuthun, wie sehr ihr Herr und Gemahl rechthabe.

Ein untersetzer, sast vierschrötiger, flachshaariger, noch nicht sehr alter, aber auch nicht mehr ganz junger Mann kam eilends die kleine Allee herauf, mit häusig über die Schulter zurückgewandtem Kopfe. Als er auf den Fliederstrauch losschritt, schien Madame Fink den Platz doch nicht mehr so ganz heimelig zu sinden, wie vorhin, denn sie machte sich alsbald auf die Flügel. Monsieur Fink nahm gleichfalls den Finkenstrich und ließ im Abschwenken einen triumphirenden Schlag hören, welcher, aus dem Finksschein ins Deutsche übersetzt, bedeutete: Ich wußte wohl, daß ich klug und weise bin — Sapperlot!

Der flachshaarige Vierschrötige stand bei dem Fliederstrauche still, blickte auf den Weg, den er gekommen, zurück und sagte für sich:

"Sie ist's! Kein Zweisel! — Das hochmüthige Jüngserchen! — Aber hübsche Früchte liesert die Ecole, das muß man
sagen! — Ob die Generalin davon weiß? Bah! Die wisde
Here wird ihr wieder mal 'ne Nase gedreht haben. — Wenn es
ber Herzog wüßte! Wie der susminiren würde! — Aber er soll
es wissen, unter Umständen natürlich. — Möchte nur wissen, wer
ber vornehm aussehende Kerl ist, der mit ihr geht. 's muß ein
Fremder sein. Sie schwaßen in irgend einer welschen Sprache
— hol's der Teusel! — Ah, da kommen sie."

Bei ben letzten Worten biefes Monologs trat ber Mann rasch über bas schmale Blumenbeet weg, welches ben Weg fäumte

faunte, und verschwand hinter bem Buschwerf auf ber andern Seite.

Ein Berr und eine Dame tamen Die Allee herauf.

Sie schienen diese abgelegene Stelle des Parkes aufgesucht zu haben, um sich ungestört einer ernsten Unterhaltung überlassen zu können.

Den herrn haben wir schon einmal gesehen, auf dem stuttgarter Schloßplatze, wo er über Schillers tomische Erscheinung und über die Möglichkeit, in deutscher Sprache zu dichten, seine Glossen machte. Es war der herkulische Elegant, welcher sich herr Chevalier tituliren ließ.

Auch die Dame sahen wir bei jener Wachtparade an einem Fenster des alten Schlosses stehen. Sie ist uns aber vor Zeiten schon im Salon der Frau Generalin von Wimpsen begegnet, eine angehende Elsin. Jest ist sie eine vollendete. Wie haben sich die Schönheitskeime, welche damals in dem wilden Kinde schlummerten, seither herrlich entsaltet!

Sie schritt in der wundervollen Harmonie ihrer schlanken Gestalt so unbefangen leicht und doch so siegesgewiß einher, wie die frischeste Rose im Morgenwind auf ihrem schwanken Stengel sich wiegt. Ihre prächtigen Haare, dem Gesetze der damaligen Mode spottend, sielen in schweren schwarzen Wellen auf Schultern nieder, die unter dem leicht umgeworfenen Menteur hervor die Weiße, Glätte und Festigkeit edelsten Marmors zeigten. In der linken Hand trug sie nachlässig den kleinen Hut, welcher ihren Kopf bedecken sollte, und in der rechten sührte sie eine dünne Gerte, welche sie unterwegs von einem Haselstrauch gebrochen hatte.

Der Herr Chevalier, den Chapeaubas respektvoll unter dem Arme, redete eifrig und mit warmer Betonung in italischer Sprache.

Ohne ihn zu unterbrechen, stand Lauretta von Zeit zu Zeit still und sixirte den eifrigen Sprecher mit ihren großen dunkelsblauen Augen. Dann ging sie wieder weiter. Ein spöttisches und doch unbeschreiblich reizendes Lächeln kräuselte für einen Moment ihre Lippen und sie hieb mit der Gerte durch die Luft, daß es einen pfeisenden Ton gab, der wie ironisch klang.

Endlich sagte sie, und babei ftand die fprode Ralte der Betonung ihrer Worte in einem eigenthümlich anmuthigen Gegen= jat zu dem tiefmelodischen, feelenvollen Alt ihrer Stimme:

"Mein Herr, ich mache Ihnen mein aufrichtiges Kompliment über Ihr eminentes Sprachtalent. Sie behandeln unsere schöne italische Sprache mit der nämlichen Virtuosität, womit ich Nardini seine Geige behandeln hörte. Aber, entschuldigen Sie die findische Frage, wie vielen Mädchen oder Frauen haben Sie das nämliche schon gesagt, was Sie so eben mich hören ließen?"

"Sie find grausam, Signora", erwiderte der Chevalier und man konnte ihm unschwer ansehen, daß das bizarre Wesen, an dessen Seite er einherschritt, ihm keinen geringen Zwang auferlegte.

"Graufam? Bah! Und wenn ich es wäre, warum laffen Sie fich meine Graufamkeit gefallen?"

"Sie wiffen es wohl, weil ich Sie liebe."

"Schon wieder von Liebe? Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Ich weiß davon nur aus Büchern und in diesen steben, wie Sie, mein herr, ohne Zweisel wissen, so große

Lügen! Bielleicht nur, weil sie meistens von Männern geschrieben werden, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, was ich mir babei benken soll, wenn der gute Guarini einen mächtigen Anlauf nimmt und zu singen anhebt:

Wie bist du groß, oh Liebe! Ein Wunder der Natur, der Welt zu preisen. Welch rohes herz und Wildheit ohnegleichen Kann deiner Kraft entweichen? Doch welcher Tiefsinn oder Wig der Weisen Kann deine Kraft ergründen? Wer sieht, wie beine Gluten sich entzünden lleppig und ausgelassen,

Wird sagen: Ird'scher Geist, dich aufzusassen Tangt nur des Leibes Hille. Doch wer dann sieht, wie zu der Tugend Fille Den Liebenden erhebend, Dein Feuer, was sonst ungestilm erglühte, Alsbald erlöschen macht, wird bleich und bebend Ansrufen: Hoher Geist, nur im Gemilthe Haft beinen Sit, dein Heiligthum du innen!"

Die ersten Verse dieser berühmten Stelle aus einem Chor tes "Pastor Fido" hatte Lauretta mit parodirender Betonung und mit von Spott sunkelndem Blicke gesprochen. Aber das änderte sich gedankenschnell. Ein reizendes Inkarnat überslog ihr edles Antlitz, ihre Augen, in feuchtem Glanze schwimmend, wandten sich in die Ferne, als suchten sie dort ein Wesen, an welches sie die glühende Ausströmung des italischen Dichters richten könne, tieses Sehnen machte ihre Brust schwellen und ihre Stimme bebte, als sie die Schlusverse sprach.

Der Chevalier blidte entzudt auf bas schöne Geschöpf. Es

war mehr als weltgewandte Galanterie, es war sympathisches Ergriffensein, was ihn mit lebhastestem Ausdruck aus dem angesführten Gedicht die Berse citiren ließ:

"Oh Weib, des himmels Gabe, Nein, vielmehr einzig dessen, Der deine holde Hille Dir, beider Schöpfer, schöner zugemessen! Was ist, das schön wie du der himmel habe? Aus Ton, Bewegung, Schimmer, Neiz, Schönheit, Sitte sind dir harmonieen So silß im schönen Angesicht verlieben; Der himmel wage nimmer, Wuß nur dem Paradies der himmel weichen, Dir, göttlich Wesen, dir sich zu vergleichen!"

So sprechend bog er das Knie und suchte Lauretta's Hand zu ergreifen, um sie zu füssen. Aber er sollte sogleich ersahren, daß er es mit der Turbinella zu thun hatte. Sie trat nämlich so schnell zurück, daß der Entzückte das Gleichgewicht verlor und ums Haar der Länge nach zu Boden geplatscht wäre. Während er sich dann ziemlich ernüchtert wieder aufraffte, deklamirte sie, das tokette Sprödethun einer Amarplis oder Zerline zu komischer llebertreibung steigernd, aus dem "Pastor Fido":

"Oh Schmeichler, beine Süße, Dein falsch Bergnügen, Soll es mich loden, mich betrügen? Ich fehre um und wage Und treis und flieh und schlage Und treis int zu entweichen; Du fannst mich nicht erreichen, D sallche Liebe!
Denn frei sind meine Triebe."

Und fie ließ die Gerte pfeisen und lachte spöttisch wie ein Teufelschen. Aber das alles war so reizend, so allerliebst, daß es der Herr Chevalier für das klügste hielt, Brava! Brava! zu rufen und ebenfalls zu lachen.

"So gefallen Sie mir, mein schöner Herr", sagte Lauretta. "Bezeigen Sie mir fortan unbefangenes Wohlwollen. Das steht Ihnen viel besser zu Gesichte als schäferliches Liebeswerben. Zu letzterem sind Sie ohnehin, wie mir vorkommt, fast schon etwas zu alt."

Sie sprach das so leichthin, daß man nicht recht wußte, ob es in aller Naivität oder aber in überdachtester Bosheit gesagt wurde. Der Chevalier biß sich auf die Lippen, aber sie gab sich den Anschein, das gar nicht zu sehen, und fuhr fort:

"Lassen Sie uns jetzt vernünftig reben, mein Herr, und mich vor allen Dingen das Geständniß ablegen, daß in Ihrer Persönlichkeit etwas ist, was mir von Ansang unserer innprovisitren Bekanntschaft an großes Bertrauen, aber auch etwas, was mir großes Mißtrauen einslößte. Das erstere hat bislang überwogen, vielleicht hauptsächlich deshalb, weil mich die Art und Weise, wie Sie unsere siebensach gescheide Abbatessa, das ist die Frau Intendantin der Ecole, nassührten, höchlich ergötzte. Sie haben sich dabei zugleich klug und fühn benommen: ich liebe das. So bin ich denn ganz damit einverstanden, daß Sie mich aus der ägyptischen Knechtschaft befreien oder meinetwegen entsühren. Ich habe es satt, länger in der Ecole mit dummen Gänschen von Baronessen und Romtessen und albernen Kunstschilerinnen und all diesem Gesindel eingepfercht zu sein. Ich habe das Land überhaupt satt, habe es doppelt und dreisach satt, seit — doch

das gehört nicht hierher. Ich will fort, das steht fest, und ich sehe nicht ein, warum ich von Ihrem gutigen Anerbieten, mir sortzuhelsen, keinen Gebrauch machen sollte. Aber, mein Herr, ber Fluchtplan, welchen Sie mir mittheilten, gefällt mir nicht."

"Das bedaure ich höchlich, Signora. Ich glaubte, derfelbe sei nicht ungeschickt entworfen. Darf ich wissen, warum er Ihnen mißfällt?"

"Weil darin der Schauspielerin Binetti eine so wichtige Rolle angewiesen ist."

"Aber was wollen Sie? Ich kann mich auf die Binetti vollständig verlassen. Sie ist eine gute Freundin von alters her."

"Ei, ei, wirklich von alters her? Da hatte ich boch, sehen Sie, nicht unrecht, wenn ich meinte, Sie seien nicht mehr so jung, als Sie sich vorhin anstellen wollten."

"Liebenswürdige Bosheit! Aber laffen wir mein Alter vor der Hand aus bem Spiele."

"Nein, nein, mein Herr. Ich bestehe im Gegentheil barauf, daß Sie in unserem Berkehr Ihr Alter beständig vor Augen haben sollen. Also Sie sind ein alter Bekannter ber Binetti?"

"Ich wiederhole, Signora, Sie behandeln mich grausam. Alt ist ein sehr relativer Begriff. Ein Mann, welcher liebt und wagt, ist gar nie alt."

"Sehr gut gesagt, mein Herr, und es wird mir Bergnügen machen, über diese Thesis bei gelegener Zeit mit Ihnen zu disputiren. Was aber Ihre Freundin Binetti anbetrifft, so will ich mich weder derselben anvertrauen, noch will ich sie kompromittiren."

"Rompromittiren?"

"Ei, ja doch. Ich habe Ihnen ja schon früher gesagt, daß ber Herzog von Wirtemberg in solchen Dingen keinen Spaß versteht. Ich will von Mittelspersonen überhaupt nichts wissen. Ihr Plan taugt nichts, mein herr."

"Aber -- "

"Aber Sie haben nicht sofort einen andern bei der Hand? Wohl, so werde ich selber einen ersinnen. — Wollen Sie mir ben Gefallen thun, bis morgen hier zu verweilen?"

"Sie wiffen, Signora, daß Ihre Bunfche mir Befehle find."

"Wie galant! Morgen früh bringt mich die Frau Generalin in ihrem Wagen nach Stuttgart zurück. Wenn Sie sich zwischen neun und zehn Uhr in der Allee vor dem nach Stuttgart führenden Thore zeigen wollen, werde ich Mittel finden, Ihnen aus dem Wagen einen Zettel zuzuwerfen, welcher die Refultate meines Nachdenkens enthalten soll. Um aber nachdenken zu können, muß ich allein sein. Sie werden diese Eigenheit entsschuldigen, und so, mein herr Chevalier, entlasse ich Sie auf baldiges Wiedersehen."

Sie winkte ihm zu mit dem stolzen Anstand einer Königin und doch auch wieder mit so unwiderstehlich schafter Grazie, daß er, auch dieser plötzlichen Laune ohne Widerspruch sich fügend, mit einer respektivollen Berbeugung sich verabschiedete.

Sie sah dem Gehenden mit einem seltsamen Ausbruck ihrer Mienen nach. Deuten wir denselben richtig, so sagt er: Dieser Mann hat gerade Berstand genug, meinen Willen zu thun, aber nicht genug, zu wissen, daß ich mich über seine Hoffnungen luftig mache.

Dann ging sie in einer Richtung, welche ber von bem Chevalier eingeschlagenen entgegengesett war, ein paar Schritte weit, blieb jedoch wieder stehen, wie in Gedanken verloren, schwippte mit ber Haselgerte burch die Lust und bückte sich zu einem Blumenbeete nieder, auf welchem Primeln, Märzglödchen und Beilchen blühten.

Sie pflückte sich einen Strauß. Als sie sich aber wieder aufrichtete, sah sie plötzlich ben Flachshaarigen vor sich stehen. Sie erschraf jedoch nicht im geringsten ob dieser Erscheinung, sondern sagte ruhig:

"Ah, sieh da, Herr Garteninspektor Walter! Guten Morgen, und halten Sie mir es zu gute, daß ich mich verleiten ließ, in dem Blumenbeete da so räuberisch zu wirthschaften. Ich wollte ber Frau Generalin ein Bouquet mitheimbringen —"

"Bitte, Mademoiselle", siel der herr Garteninspektor ein, artigst sich verbeugend, "bitte recht sehr, da bedarf es keiner Entschuldigung. Alle Blumen des Schloßgartens stehen zu Ihrer Verfügung. Freisich will das nicht viel heißen, denn dermalen blüht im Freien erst solch untergeordnetes Zeug, wie Sie da in Ihrer schönen Hand halten. Wenn Sie mir aber die Ehre und Faveur erweisen wollen, in dem Gewächshause da unten meinen ultramontanen und tropischen Frühlingsflor zu besichtigen, so werde ich das Vergnügen und die Ehre haben können, Ihnen ein Bouquet anzubieten, welches Ihrer würdiger sein dürfte."

"Kommen Sie, Herr Inspektor. Ich mache von Ihrer Freundlichkeit sehr gern Gebrauch. Liebe ich boch die Blumen und Blüthen des Südens so sehr." herr Walter ließ ihr galant ben Bortritt und folgte ber Borangehenden zu ber chinesischen Bagode hinunter.

Die beiben waren aber kaum hinter ben Glasmänden bes Gemächshauses verschwunden, als auf ber Stelle bes Weges, wo sie sich getroffen, zwei andere Personen erschienen: ber Regi= mentsarzt Schiller und sein Freund Naleigh.

"Am Ende haft bu boch falfch gesehen", bemerkte ber erstere. "Wir haben jett so ziemlich ben ganzen Bark durchsucht und nirgends weder von ber Schönen noch von dem unternehmenden Chevalier eine Spur gefunden."

"Das erklärt sich einsach aus den vielverschlungenen Gängen und massenhaften Baumgruppen dieser Anlagen", entgegnete der Birginier. "Ich weiß nur zu gewiß, daß meine Augen mich nicht getäuscht haben. Ich sah den Benetianer drüben an einem Fenster des Gasthauses zum Waldhorn lauern, dis das Fräulein über den großen Schloßhof hin nach dem Parke ging. Dann solgte er ihr. Sie gab ihm ein Stelldichein, kein Zweisel, der wunderliche Mensch, der Sammetdoktor, hatte richtig gehört — leider!"

"Armer William, bich plagt die Gifersucht. Aber, im Grunde, was kannst du und willft du thun?"

"Weiß ich es? Mir ift nur, als müßte ich bas unbesonnene Kind vor einem Unheil bewahren. Ich fürchte, Lauretta hat sich, einer bizarren Laune nachgebend, in ein Abenteuer eingelassen, welches für sie von den mißlichsten Folgen sein kann. Der Chevalier ist offenbar ein keder Waghals, wenn es sich um die Bestredigung seiner Leidenschaften handelt. — Wie schäm' ich mich bieser gemeinen Wette! Statt sie anzunehmen, wäre es edler und männlicher gewesen, dem unersahrenen Mädchen auf irgend

eine passende Art eine Warnung vor den Intriten des Benetia= ners zukommen zu lassen."

"Das gebe ich zu, aber —"

"Du meinst", unterbrach der heute augenscheinlich ungewöhnlich erregte Amerikaner den Freund, "Du meinst, ich hätte schwerlich das Recht gehabt, mich in Dinge zu mischen, die mich eigentlich nichts angehen?"

"Das nicht gerade. Vielmehr meine ich, daß die Turbinella, so wie ich sie kenne, und vorausgesetzt, daß von ihrer Seite bei dieser ganzen Intrike irgend eine Absicht im Spiele ist, die War=nung mit Spott zurückgewiesen haben würde."

Sie waren inzwischen bei bem dinefischen Gewächshause angekommen, als ihr Gespräch durch ein seltsames Ereigniß unterbrochen wurde.

Wie sie nämlich an der Bagode vorübergehen wollten, wurde die Thure derselben hastig aufgerissen und herausstürzte Lauretta glühenden Antlitzes, zornfunkelnden Auges, wie außer sich.

Auf dem Fuße folgte ihr in wüthender Gile der Garteninsspektor Walter, auf deffen breitem, widerwärtig aufgeregtem Gesicht eine blutrothe Querstrieme sichtbar war, die ganz und gar dem Empfangschein für einen nachdrücklichen Gertenhieb ähnlich sah.

Raleigh sprang blitzschnell vor, blieb aber überrascht stehen, als er in dem Berfolger Lauretta's nicht, wie er erwartet haben haben mochte, den Chevalier, sondern einen ihm völlig unbestannten Mann erblickte.

Lauretta übersprang leicht wie ein gehetztes Reh ben

Zwischenraum, welcher sie von ben beiden Freunden trennte, eilte an Raleigh vorüber und warf sich, in der leidenschaftlichen Haft des Moments alle Zurüchaltung vergessend, dem Dichter an die Bruft mit dem ängstlichen Rus:

"Schiller, um Gotteswillen, schützen Sie mich vor bem Elenden, ber es magte —"

Ihre Stimme brach in Emporung und Widerwillen.

Der Berfolger war durch die unerwartete Erscheinung der jungen Männer wenigstens insoweit zur Besinnung gebracht worden, daß er stehen blieb.

Schiller seinerseits hatte Mühe, seiner Ueberraschung einiger= maßen herr zu werben. Doch gelang es ihm keineswegs augen= blicklich und so hielt er die schöne theuere Last eine Sekunde lang in den Armen und fühlte den holdesten Busen hochauspochen an seiner Brust. Endlich vermochte er seiner Entrüstung Worte zu geben und rief dem Inspektor zu:

"Was foll das, Sie brutaler Mensch? Wie konnten Sie sich erfrechen, eine Dame zu ängstigen und zu beleidigen?"

Beim ersten Laute seiner Stimme richtete sich Lauretta aus seinen Armen auf und trat einen Schritt zurück. Jungsfräulicher Purpur überglomm ihre edlen Züge. Dann wurde sie todblaß und zwei große Thränen rollten ihr über die Wangen herab.

Hinter ben halbgeschlossenen dunkelbefranzten Libern hervor richtete sie auf den Dichter einen Blick, welcher Raleigh, der alle ihre Bewegungen mit der Spannung eines Liebenden bewachte, erbeben machte. Was hätte er um diesen Blick voll Seele nicht gegeben! Und der, dem er galt, bemerkte ihn nicht einmal, weil seine Ausmerksamkeit dem Menschen zugekehrt war, an welchen er seine zornige Frage stellte.

Der Freche ließ fich aber baburch nicht einschüchtern.

"Wer find Sie benn eigentlich?" fragte er mit keder Unverschämtheit, konnte aber babei nicht umhin, mit ber Hand nach ber hochgeschwollenen Strieme zu greifen, welche sein Gesicht grotest genug halbirte und ihn empfindlich schmerzen mochte.

"Wer ich bin?" versetzte ber Dichter, einen Schritt auf ben Menschen zutretend. "Das geht Sie eigentlich gar nichts an, denn jeder hat das Recht, eine Niederträchtigkeit zu züchtigen, wo immer sie ihm begegne. Da Sie es aber wissen wollen, ich bin der Regimentsmedifus Schiller aus Stuttgart und Sie sollen mir Rechenschaft geben über Ihr schuftiges Benehmen gegen diese Dame."

"So, der Feldscherer Schiller sind Sie? Der Sohn meines Herrn Kollegen auf der Solitude? So, so! Und Sie wollen sich zum Nitter dieser Dame auswersen?"

Der Mensch legte einen boshaften Ufcent auf das Wort Dame und fügte mit einem häßlichen Grinfen hinzu:

"Eine ehrsame Dame bas, bie an einem und bemfelben Morgen verschiebenen Galanen Rendezvous gibt!"

Ein halbunterbrückter Zornschrei brach über bie Lippen Lauretta's.

Der Unverschämte fah fie frech an und begann wieder:

"Ei, ja wohl, eine faubere Dame, biefe -"

Ein garftiges Wort schwebte ihm auf ber Zunge, aber er hatte keine Zeit, es auszusprechen.

Schiller erhob ben Urm, aber ein anderer fam bem feinigen

zuvor. Raleigh warf sich mit einem wüthenden Sprung auf den unverschänten Menschen und versetzte ihm einen Faustschlag auf die Stirne, daß er besinnungslos zu Boden stürzte.

"Ah", sagte Lauretta mit wundersam schnell wiedergewonnener Fassung, "bas war ein schöner Schlag! Ich banke Ihnen, mein herr Amerikaner, benn jetzt erkenne ich in Ihnen meinen Tänzer von ber letzten Nedoute. Ich banke Ihnen von herzen."

Schiller blidte das Mädchen verwundert an. In einem Augenblid hatte sich Lauretta's Wesen verändert. Sie war wieder ganz die Turbinella, die sich nichts sehr oder lange ansechten ließ. Es schien, für sie gebe es nur eine bleibende Stimmung, die eines über alle Wogenspigen der Lebensslut sicher und anmuthig hinsgleitenden Humors.

"Mein Fräulein", sagte Raleigh, , ich bitte Sie um Verzeihung, daß ich den Schurken da in Ihrer Gegenwart züchtigte. Und nun erweisen Sie mir, ich bitte Sie achtungsvoll, die Ehre, Sie von diesem Schauplatz eines widerwärtigen Auftritts wegzeleiten zu dürsen."

Er bot ihr mit der Gewandtheit eines Mannes von Welt den Urm, welchen sie nicht ausschlug. Als sie aber mit ihrem Begleiter an ihrem noch immer regungssos daliegenden Beleidiger vorüberging, wies sie mit der Spitze eines allerliebsten Füßchens auf die mehrerwähnte rothe Strieme und sagte mit silberhellem Lachen:

"Sehen Sie, wie hühfch ich den Elenden gezeichnet habe!" Schillers Seelengüte ließ ihn noch eine kleine Weile zurücks bleiben, um zu sehen, wie sich dem Gezüchtigten und Gezeichneten Beistand leisten ließe. Als er jedoch bemerkte, daß der Mensch sich regte und dehnte, dann nach einigen vergeblichen Bersuchen schnausend, pruhstend und einen rohen Fluch ausstoßend aufstaumelte, hielt er es für überslüffig, sein Mitleid an einen solchen Gegenstand zu verschwenden, und folgte langsam dem vorangegangenen Paare durch das grüne Parklabyrinth.

Imeites Buch.



## Erftes Kapitel.

Der geneigte Leser wird in ein altväterisches Gasthaus geführt und muß eine kurze Abschweisung des Autors sich gesallen lassen. — Die "Bande" in der Genießherberge. — "Unser großer Fritz." — Ein nationalschwäbisches Mahl. — Anch' io sono pittore! — "Der Dichter der "Musarion" und des "Oberon" hoch!" — Kulturgeschickliche Fragmente aus den Dentswürdigkeiten des Sammetdoktors. — "Die Turbinella ist entführt!" — Die verlorene Wette.

Die Hauptstadt Schwabens ist jetzt nicht mehr das engbegränzte, winkelige Stuttgart des vorigen Jahrhunderts. Nach allen Seiten hin hat sie sich seitdem gewaltig gedehnt und gestreckt und man hat Mühe, aus ihrer jetzigen großstädtischen Physiognomie gewisse alte kleinstädtische Züge herauszusinden, die für manchen, vorab für uns, eine klassische Bedeutung haben. Viele derselben haben sich in dem rastlosen Wechsel der Dinge schon bis zur Unkenntlichkeit verwischt, da und dort aber hat sich einer ziemlich unverändert erhalten. Das Haus, in welches wir den Leser zunächst führen, ist so ein Zug.

Rommst du die prächtige Weinsteige herab, von deren Höhe aus gesehen Stuttgart den imposantesten Unblid gewährt, so führt dich dein Weg über den Wilhelmsplatz. Hier hast du zur Linken

ein gang neues Quartier, Die verlängerte Hauptstädterftrafe, Die fich bis zum tübinger Thore hinauszieht, zur Rechten bagegen Die alte ober eigentliche hauptstädterftrage, Die mit zu bem um ben Marktplat ber gelegenen Kern ber Stadt gebort. Durch= wandelft du diese Strafe, so bemertft du ungefahr in der Mitte berfelben, linker hand, bas Gasthaus zum Ochsen, welches augenscheinlich aus einer Zeit ftammt, wo die Gafthäuser noch feine Balafte maren, bafür aber reingehaltene Weine im Reller hatten. In Wahrheit, bas Wirthshaus zum Ochsen ift nicht mit ber Zeit fortgefchritten. Wir fonnen bas aus eigener Erfahrung bezeugen. Bor Jahren, als wir das Glück hatten, ftuttgarter Luft zu athmen, die im Sommer freilich etwas weniger aromatisch ift, ba hatten wir vielfach Gelegenheit, zu bemerken, daß die Räume bes Saufes noch recht altväterisch eingerichtet maren. Es gab ba auch feinen ellenlangen Speisezettel mit frangofischen Rubriten, aber die gute Wirthin - leicht sei ihr die Erde! - war zu jeder Stunde bes Tages und ber Nacht bereit, uns gang vortreffliche schwäbische Hausmannstoft zu bereiten. Gine jener modernen Weinkarten, Die von den Fortschritten der Weinverfertigungskunft so vielnamiges Zeugniff ablegen, war auch nicht vorhanden, wohl aber unverfälschter Landwein von alten guten Jahrgangen. 3ch sehe sie noch, meine guten, jetzt in alle Winde und auch schon in verschiedene Gräber zerstreuten Gesellen von damals, wie wir uns, oft in fpater Abendftunde, aus ben Stürmen bes "tollen Jahres" in Die Stille ber alten Wirthsftube zum Ochsen mit ihrer verräucherten Balfenbede zurudzogen, um ein lautes und vielgeschäftiges Tagewerf mit einer gemüthlichen Blauberstunde zu beschließen. -

An einem der ersten Maiabende des Jahres 1782 war unter dem Dache des bezeichneten Gasthauses in der erwähnten Stube ein langer Tisch gedeckt, als sollte eine außerordentliche Gasterei stattsinden. Und so war es auch, denn William Raleigh hatte es sich schon lange ausgebeten, die Freunde seinmal bewirthen zu dürsen, und er hatte diese Absicht heute zur Aussührung gebracht, da es sich gerade so glücklich traf, daß so ziemlich der ganze Kreis der traftgenialischen Bande in Stuttgart versammelt war. Hoven war heute von Ludwigsburg herein-, Konz, der früheste Jugendgespiele Schillers, von Baihingen herabgesommen.

Raleigh stieg die Treppe hinauf und traf oben den Wirth, den berühmten Meister Dickbauch, wie er in vertraulicher Weise von der Vande genannt wurde, oder auch Ochsenjörgle, welche schwäbische Zusammenziehung des Titels "Ochsenwirths Georg" dem Herbergsvater aus seinen Knabenjahren her geblieben war. Der würdige Mann, dessen umfangreiches Untergestell von einer weißen Schürze bedeckt war und dessen hochrothes Bollmondszgesicht eine Speise= und Weinkarte nach alter Manier repräsentirte, stand unter der geöffneten Thüre der Gaststube, die in derselben getrossenen Anordnungen mit Befriedigung überblickend und von Zeit zu Zeit eine Frage oder einen Besehl nach der Küche hinübersschiedend. Dort war seine würdige Schehälste in vollem Regimente begriffen und es legten von der Ersprießlichkeit ihres Waltens unterschiedliche appetitliche Düste, die aus dem dunkeln Gang hervordrangen, vollgiltiges Zeugniß ab.

Der Meister Didbauch begrüßte ben jungen Amerikaner, von bessen Reichthum er ganz unmenschliche Vorstellungen hatte,

mit größtem Respekt und budte sich so tief, daß ihm ber bide Bopf babei bolzgerade aufrecht im Naden ftand.

"Ift alles bereit, Berr Wirth?"

"Alles fix und fertig, mein hochzuverehrender Herr. Es kann jeben Augenblick aufgetragen werden."

"Aber die Stube ift ja noch ganz leer. Wo find benn meine Herren Gäste?"

"Dh, Herr Jeremle, an benen fehlt's nicht. Sie parteln allweil nur noch ein Bigle ba draußen auf der Regelbahn."

Und damit wies er auf eine offenstehende hinterthüre, durch welche lustige Ausrufungen, vermischt mit dem Rollen der Kugeln und dem Geprassel der sallenden Kegel, hereinschollen.

Raleigh ging auf die Thüre zu, aber in demfelben Augenblick brach ein Schwarm junger Männer durch dieselbe auf den Hausflur herein.

Boranging mit rothem Gesicht und unordentlicher Frisur der lärmende Leutnant Kapsf, hemdärmelig, wie die meisten übrigen, den Unisormfrack nachlässig über den Arm geworsen. Dann kam noch ein Militär, der wackere Scharssenstein, wie Kapsf Leutnant im gablenzischen Insanterieregiment. Hierauf solgten zwei Civilisten, Betersen und Reichenbach, an der herzog-lichen Bibliothet angestellt. Diesen traten zwei junge Männer nach, deren Namen nachmals berühmt wurden, Dannecker und Zumsteeg, jener Bildhauer, dieser Musiker, jener bestimmt, die Züge seines Ukademiegenossen in Marmor zu verewigen, dieser schon damals, wie später, trachtend, den Liedern des angebeteten Jugendsreundes die Schwingen seelenvoller Melodieen zu leihen. Zuletzt kamen noch zwei von etwas ernsterer Haltung als die

andern, ber am Militärwaisenhause zu Ludwigsburg als Arzt angestellte Hoven und der angehende Prediger Konz, dessen sich gegen die mehr oder weniger geniemäßig freie Tracht seiner Freunde auffällig genug abstach. Konz hatte im tübinger Stift seine Studien gemacht und die burschitose Stinnnung lag also hinter ihm, während sie bei seinen Freunden, deren Studententon in der Asademie nicht hatte laut werden dürsen, nacheträglich jett erst recht in Saft und Blüthe stand.

"Areuzmillionenschod!" schrie Kapff in die tumultuarischen Begrüßungen hinein, womit die Bande ihren Bewirther empfing. "Da riecht's ja wie in Mohammeds Paradies. Bei ber Gurgel von Sankt Falstaff, ich schwöre, beim heutigen Symposion alle Leutnants zu übertreffen, deren Appetit und Durst jemals, seit die Welt steht, zu ihrer Gage in himmelschreiendem Misverhältniß gestanden hat."

"Dh, mein edler Böotier", sagte Betersen, "du brauchst nicht zu schwören. Man kennt beine kriegerische Bertilgungswuth hinslänglich. Ich will mich neben dich setzen und es müßte mit dem Teufel zugehen, wenn du mir heute Abend nicht vollauf Stoff liesertest zu einem bedeutsamen Kapitel für mein unsterbliches, stupeno gesehrtes Wert, betitelt: Ueber die Nationalneigung der Deutschen zum Trunke."

"Nimm dich bei der eigenen Nase, Grobianissime Grobia= norum!" versetzte Kapff.

"Still, gute Bierkanne, ftill, alter Beinschlauch!"

"Fort, du Aalhaut, du getrochnete Rinderzunge, du gelehrte Schneiderelle!"

"Hilf himmel, fie mißhandeln ichon wieder den Shatipeare", bemertte Zumsteeg.

"Ja, und der Kapff brüllt gleich dem rauhen Bhrrhus, gleich Hyrtaniens Leu'n", meinte Reichenbach.

"Aber der Petersen brauchte das Maul auch nicht so voll zu nehmen", sagte Hoven mit trodener Kaustit. "Beist du noch, Herr Bibliotarius Petersinn, wie dich der Meister Dickbauch zu tituliren pflegt, daß dir Freund Schiller einmal zur Zeit, als die Stammbuchepidemie unter uns grafsirte, in dein Stammbuch schrieb: Wenn du gegessen und getrunken haft und NB. satt bist, so sollst du den Herrn deinen Gott loben."

"Ach was", brummte Peterfen, "laßt doch mal die altgebackenen Schnurren von der Akademie und bittet lieber unsern werthen Amphitrho von jenseits des Meeres, daß er das Essen auftragen lasse."

"Jetzt hast du recht, Betersilie!" schrie Kapff und machte es sich auf einem Stuhle bequem, denn die lärmende Bande hatte sich inzwischen in die Gaststube begeben. "Bo ist denn der Schwerenöther, der alte Ochsenjörgle? — Ah, seid Ihr da, Meister Didbauch? Jetzt hört mal! Keinen von euren Känten und Schwänken heut', alter Sektversälscher! Es gilt die Ehre der schwädischen Küche, der schwädischen Weine, merkt's Euch! Ihr wist, ich wittere einen Tropfen Wasser in einer Maß Wein auf hundert Schritte weit, und wenn ich irgend eine Teuselei an eurem Essen oder eurem Getränke vermerke, so schwör' ich, so wahr ich allen meinen Gläubigern von Herzen das Himmelreich wünsche, Ihr sollt auf Eurem eigenen Tischtuch da geprellt wer-

den, wie nur je der große Sancho Pansa in einer spanischen Benta geprellt wurde."

"Dh, Herr Jeremle, Herr Leutnant, ist bas a mol wieber g'schwätt!"

"Was, Ihr wollt rebelliren, Ihr Bettzerbrücker, Pferderückenbrecher und Weinsteinmuseum?"

"Gott behüte! Rebelliren, ich? Nein, das thut halt kein guter Altwirtemberger. Jedennoch vom Geprelltwerden ist meines Baters Sohn kein Freund, und herrentgegen, wissen, herr Leutnant, für das himmelreich bin ich, glaub' ich, noch nicht reif genug."

"Da haft du's, Kapff", lachte Scharffenstein. "Der Meister Dickbauch führt keine schlechte Klinge, und war die Anspielung nicht fein, so mag sie doch treffend gewesen sein."

"Ja", erwiderte Kapff großartig, "da seht ihr, daß durch ben Umgang mit Leuten von Geist sogar ein Ochsenjörgle passabel witig sein lernt. Im übrigen, liebe Kinder, war der Tag extraordinär heiß und ich habe Durst für zehn Millionen Schock Leutnants."

"Aber, liebe Leute", sagte Raleigh, welcher deutsches Blut genug in den Adern hatte und noch jung genug war, um sich ohne allzu große Anstrengung in den Ton der Bande sinden zu können, "aber, liebe Leute, warum schenkt ihr euch nicht ein? Wit Flaschen ist ja der Tisch da einstweilen sattsam versehen, denk' ich."

Kapff ließ fich bas nicht zweimal sagen und streckte die Hand nach dem Labequell aus. Allein Dannecker hielt ihn ab, indem er sagte: "Nein, du follst dich gedulden, altes Sektfaß, wie wir andern, bis alle da sind. Es sehlt noch unser Schiller —"

"Ja", fiel Petersen mürrisch ein, benn er hätte den Beginn des Gelages jedenfalls ebenso gern beschleunigt wie der durstige Leutnant, "ja, das muß ich sagen, der Schiller macht sich neuestens rar. Seit vollends die Anthologie\*) heraus ist, wozu wir andern doch auch unser Scherslein beigesteuert, und alle jungen und alten Weiber von den darin stehenden Laura-Oben reden, trägt er den Kopf hundert Ellen hoch."

"Betersen", rief Danneder mit dem ganzen Feuer einer jungen Künstlerseele, "Betersen, um was ich bitt', schwätz' nicht so dumm! Unser Schiller hochmüthig? Du weißt recht wohl, daß er die beste Seele von der Welt ist. Aber wenn er auch den Kopf bedeutend höher trüge als wir, so wist ihr wohl, daß er Grund genug dazu hätte."

"Freilich, freilich", bemerkte Kapff grämlich, "maßen mein berühmter Stubenbursch einen bedeutend längeren Hals hat als wir andern. Wo er nur steden mag? Gewiß läßt er den Berrina geschwind noch den Doria oder sonst einen beliebigen Tyrannen abmuden. Ja, liebe Kinder, es geht oft schauerlich mörderisch zu in unserer Höhle auf dem kleinen Graben drüben."

"Donner und Doria!" rief Scharffenstein. "Seid mir saubere Kerls, das mußich sagen. Ist das 'ne Art, von unserm großen Fritz zu reden? Ihr kennt mich und wißt, daß ich kein serviler Tropf bin, aber ich sag', ich beuge mich willig und

<sup>\*)</sup> Anthologie auf bas Jahr 1782. Gebrudt in ber Buchbruderei ju Tobolfto.

freutig vor ber imponirenten Superiorität bes Dichters ber "Räuber"."

"Bravo!" riefen Danneder und Zumsteeg wie aus einem Munde.

"Das versteht sich doch von selber, Schwerenoth!" grämelte Kapff. "Uebrigens ist ber Windbeutel, der Zuccato, auch noch nicht ba."

"Dh, ter wird wieder irgend 'ner Schürze nachstreichen", sagte Reichenbach. "Ihr wißt, er will sich selbst und andern Leuten mit aller Gewalt weismachen, er sei ein Don Juan erster Sorte."

"Auch fehlt noch ber Sammetbottor."

"Hier, hier!" ließ sich die Stimme des Genannten von der Treppe her vernehmen und sogleich trat er in der ganzen Pracht seiner sammetnen Erscheinung ins Zimmer, grüßte umständlich und sagte:

"Hier bin ich, liebe Jungen, Golbherzen, Titanen, Mondverschlinger und Erberschütterer! Wollen wir den Deta auf den
Belion stülpen, wie? Wollen wir geschwinde noch zum Zeitvertreib, bevor es Nacht wird, etwas weniges die Welt verbessern?
Sagt an! Oder wollen wir die Nachteule mit einem Kanon aufstören, der einem Leinweber drei Seelen aus dem Leibe haspeln
könnte?"

"Hurrah!" schrieen bie jungen Leute und brängten sich lachend um ben alten humoristen.

Inzwischen war auch Schiller unvermerkt eingetreten und hatte mit seinem Hut und Degen geschwinde auch Rock und Kravatte beiseite gesegt; benn das war Stil in der Geniesher=

berge, und zwar so fehr, daß sogar der alte herr Armbrufter mit unter possenhaften Ceremonieen von seiten Betersens und Zumsteegs ihm geleisteter Beihilfe aus seinem Scharlachsammetzgehäuse sich herausschälte.

Meister Dickbauch, mit echtem Wirthsinstinkt fühlend, daß in der Berson des Regimentsmedikus, von dessen literarischer Bedeutung er freilich nur eine ganz nebelhafte Borstellung hatte, der eigentliche Ehxengast erschienen sei, zog seine weiße Zipselmütze von seinem würdigen Haupte, machte eine unterthänige Reverenz vor dem "gnädigen Herrn aus Amerikanien", wie er Raleigh betitelte, und eilte auf einen bejahenden Wint von diesem stracklichst nach der Küche, den Hausgang mit dem Ruse erfüllend: "Anrichten, ihr Weibsbilder, anrichten und auftragen!"

Und es ward angerichtet und aufgetragen: ein schwäbisches Essen jede Schüssel. Da war ein nationales "Boressen", bestehend aus gehackten Nieren und Lebern, in einer einladend dustenden Brühe schwimmend und nachdrücklich unterstützt von Dampfnudeln, welche den Gästen ihre braungelb gebackenen Unterseiten verlockend entgegenhielten. Dann kam das Hauptetressen, "unendlicher" Schweinebraten mit Sauerkraut, "Schunten" von der klassischen blaßrothen Farbe, serner ein ganzes Geschwader von Blutz, Leberz und Bratwürsten und endlich die oberschwäbischen "Knöpsle" und die unterschwäbischen "gebrägelten Spätzle" — alles so vollendet zubereitet, daß, wären damals konstitutionelle Bertrauensvota schon üblich gewesen, ein solches, und zwar ein solennes, der Frau "Ochsensörglin" sicherlich nicht entgangen sein würde.

In Ermangelung beffen brachten bie Bafte ber würdigen

Wirthin ein thatsächliches Bertrauens= und Dankvotum. Denn, oh, wie ließen sie sich's schmeden! Und mit welcher patriarchalischen Würdigkeit saß der Sammetdoktor, welchem der Ehrenplatz oben an der Tasel eingeräumt worden, dem vaterländischen Mahle vor! Er hatte die Serviette oben in den Hemdkragen gesteckt und die ärztliche Berrücke abgelegt, so daß der Schnee seines kurzgesschorenen Scheitels einen hübschen Kontrast zu seinen rothen Backen bildete. Er wußte sedes Gericht mit einer Anekvote zu spicken, jedes Glas Wein mit einem Witz zu würzen, denn der alte Herr war heute in rossigster Laune.

Und alle waren so. Daß aber Schillers Untlit heute ganz ungewöhnlich freudig leuchtete, hatten sie zu bemerken erst dann Zeit, als der Hauptsturm des Appetits auf Schüffeln und Flaschen glüdlich vollführt worden war.

Dann fagte ber bem Dichter gegenüber fitenbe Scharffenftein:

"Lieber Fritz, bein Gesicht ist ja heute ein veritabler Maitag. Ist etwa von Dalberg aus Mannheim inbetreff beines neuen Trauerspieles eine günstige Epistel eingetroffen?"

"Das nicht, Alterle, aber eine Spissel ist eingetroffen von anderwärts her, die mich noch mehr erfreut. Sie ist aus Weimar datirt. Da sieh!"

Er zog einen Brief hervor und reichte ihn dem Freunde über den Tisch hin und nun ging rings ein Fragen neugieriger Theilnahme los.

"Bon Wieland!" fagte Scharffenftein.

"Ah, von Wieland?" lautete ein vielstimmiges Echo. "Borlefen! Borlefen!"

"Silentium!" schrie Kapff, mit dem Meffer auf den Tisch schlagend.

"Darf ich?" fragte Scharffenstein und Schiller nickte bejahend, indem er sagte: "Ich hatte an Wieland geschrieben, um mir von dem großen Dichter ein Urtheil über die "Räuber" zu erbitten. Mich drängte es, einmal von kompetenter Stelle ein solches zu vernehmen, und da hab' ich denn gerade vorhin eine Antwort erhalten, die mich sast glauben macht, es sei nicht zu vermessen, wenn ich sage: Anch' io sono pittore!"

"Ihr braucht nicht zu erröthen wie ein Backsischen, dem sein erster Liebhaber zum erstenmal sagt, daß es schön sei", bemerkte der Sammetdoktor, als der junge Dichter roth wurde, wie betroffen über das selbstbewußte Wort, welches ihm entschlüpft war. "Wist Ihr, lieber Sohn, Ihr seid ein Kerl, dessen Landsmannschaft dem liebenswürdigsten aller deutschen Poeten schon recht sein kann. Und jest les't, wilder Krieger Scharffenstein."

Der Brief wurde vorgelesen und da war keiner in dem ganzen Kreise, dem er nicht wohlgethan hätte. Als ob der junge Ruhm des Dichters der "Näuber" einen Abglanz auf seine Freunde wärse, so angenehm fühlten sich alle von dem Lobe berührt, welches Wieland seinem Landsmann spendete. Sein Schreiben war sachgemäß, human und landsmännisch warm. Er würdigte ohne Rüchalt das Ungewöhnliche und Seltene der frühzeitigen Leistung Schillers, flocht einen seinen Wink über die Klippen ein, welche dem Genius des jungen Dichters drohen könnten, und prophezeite demselben eine schöne Zukunst.

"Die Glafer gefüllt!" rief Beterfen. "Ich fturze einem

jeden einen Schoppen, der sich etwa weigern sollte, den Toast bis zur Nagelprobe zu trinken, den ich seierlich vorschlage. Christoph Martin Wieland, der Dichter der "Musarion" und des "Oberon", dreimal hoch!"

Der Toast wurde jubelnd getrunken und gewissenhaft wurden die geleerten Gläser der geforderten Nagelprobe unter= worfen.

Dann ging der Brief des gefeierten Mannes am Tifche herum. Jeder wollte die schöne, reine Schrift betrachten, ben eleganten Stil bewundern und ben wohlwollenden Inhalt noch einmal für fich genießen.

"Ja, liebe Jungen", nahm der Sammetdoktor das Wort, "ja, der Wieland, das ist ein Männle! Er ist, Spaß beiseite, neben meiner Wenigkeit oder Würdigkeit einer der wenigen gescheiden Menschen, welche dermalen in Europa leben. — Sie sehen, mein werther Sir", schaltete er ein, zu Raleigh gewendet, "ich bin höflich, ich spreche bloß von Europa; denn nach den neuesten Vorgängen in Ihrem Baterlande unterliegt es keinem Zweisel, daß drüben in der neuen Welt nicht nur eine winzige Minorität, sondern sogar die ungeheure Majorität merkwürdig gescheid sein muß. — Ja, wenn ihr den Papa Wieland sehen würdet, da kriegtet ihr Respekt. Und wist ihr, warum? Weil der Wieland ein großer Mensch ist, ohne eine Spur von Prätensston. Ist lieblich das, versichere euch. Der Mann spricht gerade so elegant und liebenswürdig warm, wie er schreibt."

"Sie haben also das Glück, ihn perfönlich zu kennen?" fragte Raleigh.

"Und ob!" versetzte ber Dottor. "Ihr wift ja, liebe

Jungen, ich hatte die Ehre, das goldene Zeitalter oder, wenn ihr wollt, die Flegeljahre der weimarer Geniewirthschaft mitdurchzumachen oder wenigstens mitanzusehen."

"Sieht es ber wunderliche alte Mensch wieder auf eine seiner Schnurren ab oder ist's ihm Ernst?" fragte der stille Konz ben neben ihm sitzenden Hoven.

"Das möchte schwer vorauszusagen sein", erwiderte ber Gefragte. "Indessen unterliegt es keinem Zweisel, daß unser alter und ewigjunger Freund wirklich längere Zeit in Weimar sich aufgehalten und die Bekanntschaft Goethe's, Herders, Wieslands und anderer Korpphäen gemacht hat.

"Doctor venerabilis, carissime Ahasvere!" bat Petersen mit komischen Reverenzen, "thuet auf die Schatzfammer Eurer Erinnerungen! Ich weiß, Ihr schreibt in Euren Mußestunden an Euren Memoiren, und obgleich ich Euch als Freund wünsche, daß Ihr leben bleibet in saecula saeculorum, so hege ich als Gelehrter so zu sagen dennoch den stillen Wunsch, Ihr möchtet wenigstens noch bei meinen eigenen Lebzeiten in den School sahren, damit ich die Ehre und das Vergnügen haben tönnte, besagte Memoiren zu ediren."

"Hol' Euch ber Teufel, Bibliothefarius!" entgegnete ber Sammetboktor lachend. "Ich hoffe noch lange genug zu leben, um auf Eurem Grabe etliche Thränen freundschaftlicher Rührung vergießen zu können."

"Fackelt boch nicht so lange, alter Bursch!" schrie Kapff. "Ich seh' es Eurer Nasenspitze an, daß Ihr ebenso gern erzählen möchtet, als wir zu hören begierig sind."

"So, Ihr fett mir Gure Leutnantsplempe auf Die Bruft,

wilder Krieger? Wenn ich nun den Humor hatte, das Maul zu halten?"

"Das wären mir Humore!" fagte Schiller. "Laßt die Kerle schwatzen, Doktor, und gebt uns ein Kapitel aus Euren Denkwürdigkeiten zum besten."

"Ja, thun Sie das, bester Dottor!" bat Raleigh.

"Ei, alle Wetter, wenn es mein Goldstern, mein Herzblatt, unser Fritz und item unser edler Wirth aus Birginien haben wollen, da hilft fein Widerstreben. Aber sagt, liebe Jungen, soll ich im Kurialstil oder im Fakultätsstil erzählen?"

"Warum nicht gar!"

"Bum Teufel damit!"

"Erzählt im privarmenschlichen, in Eurem eigenen Stil!"

"Ah, ihr feid höflich, liebe Kinder! Ihr traut mir einen eigenen Stil zu? Wohl, werde mich bemühen, euer Zutrauen einigermaßen zu rechtfertigen. — Also paßt auf! Ich blättere in dem Buche meiner Erinnerungen und, wißt ihr was? ich will euch den Gefallen thun, in eurem Kraftgeniestil zu referiren."

Man rudte naher zusammen, die Glafer wurden frisch gefüllt, die Bfeifen angezündet und der Sammetdoktor hob an:

"Warum und wie ich nach Weimar kam, liebe Jungen, kann euch völlig gleichgiltig sein; genug, ich kam in das Mekka der deutschen Genies zur Zeit, als — aber, me Hercule! da fällt mir ein, daß gute Erzähler mittels der Anwendung von Kontrasten wirken. Will daher kontrastirend versahren, indem ich zuvörderst in besagtem Buch um diverse hundert Seiten rückwärts blättere. Treffe da auf eine Stelle, welche euch darthun kann, wie vor

fünszig und etlichen Jahren Gelehrte und Literaten in deutschen Landen traktirt wurden. Ist, versichere euch, für junge Genies, für Titanen, Weltverbesserer und himmelsstürmer, was ihr doch alle mehr oder weniger sein wollt, sehr besehrend, die Namen Friedrich Wilhelm und Karl August, Potsdam und Weimar zusammenzuhalten. Ergibt sich da ein staunlicher Gegensat, welcher künstigen Literatoren und historikern Stoff zu vielen und dicken Büchern liefern kann. — Wohl, liebe Jungen, das wäre mein Proömium. Jetzo nehme ich, mit Verlaub, einen Schluck Wein und ftürze mich, eingedenk des alten gescheiden Kerls, des Horaz, medias in res.

Sabt ihr ichon von bem Breugenkönig Friedrich Wilhelm I. gehört? Denke, ihr habt von ihm gehört und wißt, daß er ein gefrönter Korporal jeder Zoll mar, welcher feinen erstgeborenen Sohn, ben Frite, ber fich feither gang paffabel notabel gemacht hat, nicht gerade überzärtlich behandelte. Es ift fogar eine brutale Thatsache, daß er ben Querpfeifer und Boeten, wie er ihn titulirte, in einem feiner Buthanfalle mal ums Saar mit der Borhangsichnur erdroffelt hätte, von fpäteren ähnlichen väter= liden Liebeszeigungen nicht zu reben. Weben uns aber nichts an, Diese Familiengeschichten; sind bas Brivatsachen, wißt ihr, und da heißt es: Chacun a son gout. Hatte nun einmal ber Breugenkönig folde kuriofe Geschmäde. Unter anderen auch ben für ,lange Rerls'. Solche für die potsbamer Barbe zusammen= jufischen, mit allen Mitteln, um jeden Breis, durchstreiften seine Berber gang Europa. Gab es ba in besagtem Regimente Rerle von gang unvernünftig langer Länge. Satte ben König, ber sonst sparfam war wie 'ne alte Jungfer, bas Stud von eintaufend

bis zu fünftausend Thalern gekostet. Ja, für einen Kerl aus Irland, ben längsten aller langen, hatte er neuntausend Thaler bezahlt. Wohl, große Herren, wißt ihr, müssen ihren Spaß, ihr Privatvergnügen haben, ist das recht und billig. Kommen freilich diese Späße uns Kleinen gewöhnlich theuer zu stehen. Thut das aber nichts; ist die Ordnung Gottes so, liebe Jungen, wist ihr? Haben gegen diese Einrichtung alle Kraftgenies von Lucifer, Kain, Hiob und Prometheus an bis herab auf euch, liebe Jungen, nichts auszurichten vermocht. Ist die ganze Welt nur ein kolossaler, unendlicher Speise= und Verdauungsprozeß und besteht die wahre Philosophie des Lebens darin, möglichst lange vor dem Gespeist= und Verdautwerden sich zu bewahren.

Sabe von Spagen ber großen Berren gefprochen, nicht? Wohl, fam mich ber Langeferlsfpag bes feligen, mas fag' ich? - hochseligen Breugenkönigs theuer zu fteben. War in jungen Jahren ein erklecklich langer Rerl und studirte in Salle. Sah mich aber von da urplötlich und fehr rasch und gang und gar gegen meinen Willen in die potsbamer Garbefaferne verfett. Seid ihr jemals, liebe Kinder, mehrere Tage und Nachte lang in einer fargabnlichen, festverschloffenen, verfluchten Rifte gereift, Die oben am Dedel mit etlichen Löchern zum Athmen verseben mar? Richt? Run feht, in Diefer, wie wir Schwaben fagen, arligen Manier ließ man mich meine unfreiwillige Ueberfiedelung von Salle nach Botsbam bewerfftelligen. Gehr unbequem bas, versichere euch. Lief übrigens bas Abenteuer noch ziemlich gnädig ab. Satte nämlich die verdammte Muftete nicht lange zu tragen, maken ich die Ehre hatte, die perfonliche Befanntschaft des Ronigs zu machen. Seine hochselige Majestät, vermertt habent, daß eine gute Dosis schwäbischer Grütze unter meiner Schädelsbede vorhanden, item eine ziemlich respektable Anzahl medizi= nischer Kenntnisse, im weiteren meine Hände eine erträgliche chirurgische Geschicklichkeit besaßen, geruhte allergnädigst, mich in seine persönlichen Dienste zu nehmen, allwo ich im ganzen zwar ein Hundeleben, im einzelnen aber viel Amusement hatte. Sah und hörte da erstaunlich kuriose Dinge.

Könnt euch, liebe Kinder, von dem am damaligen preussischen Hof im Schwange gehenden Ton schon daraus eine Borstellung machen, daß ich euch sage, was der König von dem großen Leibniz hielt, welcher bei der gelehrten Königin=Mutter einen so bedeutenden Stand gehabt. Friedrich Wilhelm erklärte diesen berühmten Philosophen für einen zu gar nichts tauglichen, selbst zum Schildwachtstehen unbrauchbaren närrischen Kerl."

Ein homerisches Gelächter brach an der Taselrunde los. Nur Schiller blieb ernsthaft und sagte unwillig:

"Welche Barbarei!"

"Ja, mein Söhnchen", suhr ber Sammetdottor fort, "sein ging es da nicht zu; aber ich stelle mir trotzem vor, fünstige Geschichtschreiber werden den Hof Friedrich Wilhelms I. und sonderheitlich das berühmte Tabakskollegium in der Sittenbilderzgallerie des Jahrhunderts nicht ungern als ein Gegenbild zu dem französisch-seiwolen und französisch-lüderlichen Wesen der meisten übrigen Höse aufstellen. Dürfte zwar dieses deutschiderbe Wachtstubencharakterbild ein sellsames, aber nicht ungesundes und uninteressands Rabinetsstills abgeben. Muß euch daher von besagtem Tabakskollegium, in welches ich vermöge meines Dienstes Zutritt hatte, mehr erzählen. Waren da in den könig-

lichen Schlöffern zu Berlin, Botebam und Bufterhaufen eigene Tabafestuben nach hollandischer Manier eingerichtet. Bier perbrachte ber Ronia mit feinen Generalen. Miniftern und fonftigen Gaften bie Abende. Saffen ba bie Berren mit ihren breiten Orbensbändern um einen großen Tifch herum, auf welchem hollandifche und beutsche Zeitungen lagen. Gie rauchten aus langen Thonpfeifen, und auch wer nicht rauchte, wie ber alte Deffauer und ber faiferliche Gefandte Sedenborf, mufte bem Ronig zu Gefallen mit einer unangebrannten Pfeife im Munbe wenigstens fo thun. Satte auch jeder einen weifen Dedelfrug mit budftainer Bier vor sich stehen. Da biffurirte man und machte wichtige Staatsangelegenheiten gesprächsweise ab. Dabei war es bes Königs Sauptgaudium, fürstliche Besuche burch bas starte Bier betrunten zu machen und durch ben Tabatsqualm in Uebelfeit zu verfeten. Und, oh, wie wurde bein Sauptzeitvertreiber, bem hochgelahrten Bundling, im Tabatstollegium mitgefpielt! Die Gelehrten, ben Abel und Die Rangleimenschen zu verhöhnen, häufte ber König auf ben Bedanten eine Maffe von Burben. Er ernannte ibn zum Freiherrn mit fedzehn Abnen, zum Bräfibenten ber Afademie ber Wiffenschaften, welches gange Institut aber jährlich nur breihundert Thaler toften durfte, ferner zum Oberceremonienmeister, jum Kriegs= und Boftammerrath, jum geheimen Finangrath und Hofhistoriographen. Bei allebem mußte fich ber Würdenträger zur Zielscheibe ber ungeheuerlichsten Schnurren bergeben, Die fein Leben mehrmals gefährbeten. Es war ein verhältnigmäßig noch harmlofer foniglicher Spaß, daß ber arme Gundling beim Nachhausegeben aus bem Tabakstollegium Die Thure seines Zimmers zugemauert fand und die ganze Nacht

mit vergeblichem Suchen berfelben zubringen mußte. Einmal bombarbirte man ihn auf seiner Stube mit Raketen und Schwärmern. Ein andermal ließ ber Ronig bem Betrunkenen einen von ben Baren, Die zu Bufterhaufen gehalten murben, ins Bett legen und nur ein glüdlicher Zufall entrig ben Armen ber töbt= lichen Umklammerung ber Bestie. Da er sich aber allgemach abnutte, berief ber König, um ihn burch eine Nebenbuhlerschaft wieder aufzufrischen, ben gelehrten Fagmann, welcher, wie ihr wifit, burch feine , Gefpräche im Reiche ber Tobten' bamals einen Namen fich gemacht. Eines Abends mußte Fagmann im Tabakstollegium eine Satire auf Gundling vorlesen. Da ist ber Verhöhnte so rabiat geworden, daß er dem Pasquillanten die zum Anbrennen der Bfeifen mit glübenden Torftoblen gefüllte Bfanne ins Gesicht warf. Der Fagmann, nicht faul, padt in Gegenwart ber Majestät feinen Gegner, triegt ihn unter und bearbeitet ihm einen gewiffen Rörpertheil mit ber beißen Pfanne bermaßen, daß ber Gemighandelte mehrere Wochen lang nicht fiten konnte. Endlich ist der arme Gundling an vielem Trinken geftorben und in einem leeren Beinfag begraben worden. Un seine Stelle trat ber Magister Morgenstern. Zwischen biesem und den Professoren an der Universität Frankfurt an der Ober veranstaltete ber König eines Tages eine feierliche Disputation über das Thema: Gelehrte find Salbader und Narren. Berr= gott, was war das für ein merkwürdiger Attus! Ich febe ben Morgenstern noch auf dem Katheder steben, in einem blaufammetnen, mit großen rothen Aufschlägen versehenen, über und über mit filbernen Safen gestidten Rod, mit rother Befte, mit einer toloffalen, bis zu den Kniefehlen hinabhängenden Berrude. statt bes Degens einen Fuchsschwanz an der Seite. Nachdem unter ungeheurem Halloh der Studenten die Disputation eine Stunde gewährt, ließ der König innehalten, beglückwünschte Morgenstern, drehte sich um, pfiff und klatschte mit den Händen, was alle Anwesenden nachmachten. — Seht, liebe Kinder, so wurden vor sünfzig Jahren die Wissenschaften und ihre Vertreter in unserem Baterlande behandelt."

"Sie waren auch barnach", bemerkte Schiller. "Bare es boch eine Entweihung ber Wiffenschaft, wenn man ben Gundling, Kakmann, Morgenstern und ähnliche Gesellen ihre Jünger nennen wollte. Gewiß durfen wir mit Befriedigung fagen, daß auf Diefem Bebiete feit fünfzig Jahren und namentlich in ben letten zwanzig Jahren ein bedeutender Borfdritt erzielt worden ift. Die beutsche Wissenschaft, Die beutsche Literatur hat gelernt, sich zu fühlen. Unfer Klopftod, unfer Leffing, unfer Wieland haben fie zu einer Burbe erhoben, welche über Beschimpfungen von seiten gekrönter oder ungekrönter Korporale erhaben ift. Unsere Literatur hat fich ihre Stellung in ber Gefellschaft erobert und fie hat das ganz aus eigener Kraft gethan, ohne die Vornehmen und fogar trot ihnen. Ihr wifit, liebe Freunde, zur Stunde, als wir ben Dichter bes Bot und bes Werther in ben Räumen der Afademie fo ruhig, fo sicher mit Fürsten verkehren faben, da fühlten wir alle, daß in Deutschland endlich neben ber Souve= ränität der Gewalt auch die Souveranität des Geiftes zur Geltung und Anerfennung gefommen fei."

"Ja", nahm ber Sammetdoktor wieder bas Wort, "andere Beiten, andere Sitten, andere Menschen, andere Musen. Dem himmel sei Dank für biese Abwechselung in ber Tragikomödie

bes Lebens und ber Beschichte! Und Ihr habt gang recht, lieber Schiller, daß Ihr auf bie größere gefellschaftliche Bedeutung, welche die Literatur neuestens gewonnen, einen nachbrücklichen Afcent legt. Baret ihr in England gewesen, liebe Rinder, und hättet ihr, wie ich, bort gesehen, mas die Literatur ausrichten tann, wenn fie fich mit bem Leben verbündet - body, jum Teufel, ich glaube gar, ich fange an zu philosophiren wie ein Schulfuchs. Bas geht mich alten Rerl, ber nichts mehr vom Leben will als ein Bigden Unterhaltung, all bas literarische und nichtliterarische Lumpenzeug an? — Aber ba gerade von Goethe die Rede war, wohl, so muß ich euch sagen: ber verstand es, und wie verstand er es! Glaubt ihr Grünlinge, fein Bot, fein Werther, seine Sturm= und Dranglieder allein hatten es gethan? Fehlgeschoffen! Allerdings haben biefe Dichtungen, soweit ich fie verstehe, die Stimmung unserer Zeit wunderbarlich getroffen. Es rumort barin prächtig ber ungeftume Sehnfuchtsbrang einer Gefellschaft, ber es in ihrer Saut zu enge geworben. Das mußte paden, hinreißen, staunen machen. Aber um ben Dichter mit Fürsten verkehren zu machen, wie mit seinesgleichen, ba gehörte noch etwas anderes bagu. Bift ihr, mas? Des Mannes fieg= hafte Perfonlichkeit. Seht, ware ich ein frommer Beibe, wie ich bekanntlich ein frommer Chrift bin - lacht nicht, ihr ungläubigen Satanaffe! - fo würde ich fagen, Bater Zeus habe ben Johann Wolfgang Goethe gefchaffen, allen Menfchen ein Wohlgefallen zu fein. Die habe ich all mein Lebtag einen Mann gefeben, ber es wie diefer Poet in ber Gewalt gehabt batte, allen Männern Refpett, allen Weibern Liebe einzuflößen. Er bezaubert beibe, Männlein und Beiblein, fagte mir einmal Bapa Bieland, und

da hättet ihr sehen sollen, wie der liebenswürdige Mensch auf Goethe hinsah mit von väterlicher Liebe leuchtenden Augen. Hatte der Wieland nicht vollauf Grund, auf Goethe erbos't zu sein, der ihn mit der Farce, Götter, Helden und Wieland' so derb verspottet hatte? Aber nichts da! Der Goethe kam nach Weimar wie ein junger Gott, kam, sah und siegte. Wieland war mit unter den ersten Besiegten. Habe Gelegenheit gehabt, die Abschrift eines Briefes zu sehen, in welchem Wieland wenige Tage nach Goethe's Ankunft an Jakobi schrieb, seine Seele sei so voll von Goethe wie ein Thautropsen von der Morgensonne.

Wohl, befand mich gerade unten im alten Wien, als ein aus Nordveutschland heimkehrender Freund, welcher auf seiner Reise Weimar berührt hatte, mir die unerhörte Märe mittheilte, der Herzog Karl August habe mit dem Dichter Goethe die vertrauteste Freundschaft auf du und du geschlossen und an seinem Hose die stelteste Geniewirthschaft etablirt, welche je die Welt gesehen. Da gehe es hochgenialisch her und die Genies verkehrten mit den Hospamen wie die sieben Engelein im Paradiese, obzleich nicht gerade darauf zu schwören sei, daß dabei die paradiessische Unschuld immer eingehalten werde. Wurde mächtig neugierig, und da mich Geschäfte eigenthümlicher Art bald darauf nach Sachsen sührten, versehlte ich nicht, Weimar zu besuchen. Hatte dort mancherlei Konnezionen, auch am Hose, insonderheit durch den Geheinerath Bode, mit welchem ich angedeuteter Geschäfte halber schon seit längerer Zeit in Verkehr gestanden war.

Gut, war also da, und seht, ich alter Knabe schwamm bald luftig mit in dem wildgenialischen Strom. Der Goethe hatte es allen angethan, hatte, wie fich Papa Wieland ausdrückte, alle

"muthig" gemacht vor unbandiger Lebensluft. Dh himmel, mas war bas für ein Wechsel von Jagben, Trinfgelagen, Komobien= und Liebesspiel! Und über all bem Teufelszeug, bas ba an ber Tages = und Nachtordnung mar, fcmebte einer glanzenden Licht= wolfe gleich die ftets zu Ernft und Scherz fertige Boefie Goethe's. Was war da für ein beständiges Kommen und Gehen von man= bernden Genies, welche oft in einem Aufzuge zu Weimars Thoren einzogen, ber es, wie man halb im Scherze, halb im Ernste fagte, nöthig machte, baf Bertuch), bes Bergogs Schapmeifter, in feine Rechnungen eine stebende Rubrit einführte, welche mit an beut= fche Benies ausgetheilten Sofen, Weften, Strümpfen und Schuben ausgefüllt mar. Ueber bas Eigenthum gingen unter biefen Leuten fehr wunderliche Begriffe um. Das ftudentische ,Schiegen' mar eine ftehende Mode. Der Goethe habe oft ju Bertuchs Frau ge= schickt, um fich ein Schnupftuch, ober in die herzogliche Garberobe, um fich weiße Ranevasbeinkleider und ditto Weste, obligate Artifel ber Benietracht, holen zu laffen. Unter ben Rommenben und Behenden fah ich auch ben halbtollen Leng und ben aus thnifdem Stoicismus und rouffeau'fdem Naturenthufiasmus gusammengesetten Rlinger, Dichterbrüder Goethe's von Stragburg her. Der erstere melbete bem Freunde seine Ankunft mit ben Worten: ,Der lahme Kranich ist angekommen und fucht, wo er seinen Fuß hinsete'; ber andere las eines Abends in gahlreicher Gefellschaft eins feiner neuen Sturm= und Drang= trauerspiele vor, bis Goethe aufsprang und bavonlief mit ben Worten: , Was für verfluchtes Zeug ift's, mas bu ba wieder einmal gefchrieben haft! Das halte ber Teufel aus!' Der ftoifche Klinger ließ fich aber nicht aus ber Fassung bringen, sonbern

stedte ruhig sein Manuskript ein und sagte nachdenklich: "Aurios! Das ist nun schon der zweite, mit dem mir das heute begegnete."

Die oberfte Batronin ber Beniewirthicaft am Beimar= hofe war die Herzogin=Mutter Amalia. Diese gemuthvolle, leicht= lebige Frau, welche mit Wieland ben Aristophanes in ber Ur= fprache las, hatte an all ben tollen Schwänken eine rechte Seelenfreude. Denkt euch, ber Goethe hat fich im Zimmer ber hoben Frau im Uebermuth kraftgenialischer Ausgelassenheit manchmal mit aufgelöf'ten Saaren auf bem Bobenteppich gewälzt, mabrend Bapa Wieland in der Sophaecke neben der Berzogin sein Mittag8= schläfchen machte. Man lebte ba mit ber Ungenirtheit ber olym= pifchen Götter. Neben bem Dorfe Stützerbach waren bie beiben ländlichen Schlöffer ber Bergogin Amalia, Ettersburg und Tief= furt, die Lieblingsschaupläte dieses Götterlebens. Auf der Ter= raffe von Ettersburg murben jene oft gang aus bem Stegreif angehobenen Romödien und Operetten aufgeführt, in welchen Die Bergogin und ihr Boffraulein, Die witige Luife von God= haufen, dann ber Bergog Rarl August und sein Bruder Konstantin, ferner Goethe, Anebel, Bobe und Bertuch, endlich die Bof= berren Webel und Ginfiedel Rollen übernahmen. Da fah und borte ich auch die herrliche Rorona Schröter fpielen und fingen, ba fah ich bem liebenswürdigen Märchenerzähler Mufäus in ber Rolle des Rranten in der Sanns Sachs'ichen Boffe vom Narrenschneiden durch Goethe, welcher ben Arzt machte, Die einzelnen Narrenpuppchen aus bem Leibe schneiben. Oft wurden Die bramatifchen Spiele, womit Zigeunerwirthschaften und anbere Mummereien aller Urt fich verbanden, abends mitten

im Balbe bei Fadelschein und auf improvisirten Balbbuhnen gegeben.

Es ift mabr, manchmal erreichte Die geniglische Ausgelaffenbeit eine Sobe des Uebermutbes, welcher por Kränfungen von Freunden feineswegs zurudichraf. Sab ein paar ichnadische Exem= pel biefer Urt mit an. Erinnere mich, baf mal, zur Feier bes bergog= lichen Geburtstages, zu Ettersburg eine von bem muthwilligen Oberhofmeister Einsiedel verfaßte Farce, betitelt: Orpheus und Eurydice, aufgeführt murbe, burch bas vorbin ermähnte Berfonal natürlich. War bas Stud nichts anderes als 'ne fürchterliche Barodie von Wielands , Alkeste' und hatte Bapa Wieland bas sonderbarliche Bergnügen, Diese Barodie mitanzuhören. Machte lange gute Miene zum bofen Spiele, ber Wieland, als aber bas Ding gar zu arg murbe, als die Arie: , Weine nicht, bu Abgott meines Lebens!' auf Die allerschnurrigfte Art, unter Begleitung bes Posthorus, abgeleiert und auf ben Reim Schnuppe ein ewiglanger komischer Triller gesetzt ward und die zahlreiche Berfamm= lung ganz wüthend Da capo! fchrie, ba wurde euch ber Bute boch fuchsteufelswild, lief bavon und beklagte fich tage barauf über ben , unfauberen Beift ber Poliffonnerie', ber in die Leute ge= fahren sei. Jedoch ber Goethe hatte ben Beleidigten bald wieder verföhnt.

Müßt aber nicht glauben, liebe Kinder, daß in jenen Tagen der weimarer Geniewirthschaft aller Ernst in dem rauschenden Strudel der Zerstreuungen untergegangen. Gab da, versichere euch, auch Stunden, die ich, falls ich ein Boet wäre, Stunden der höchsten Weihe nennen würde. Eine solche Stunde war mir in dem Gartenhäuschen Goethe's zu erleben vergönnt. Stand

und fteht biefes Gartenbausden, ungefähr zwanzig Minuten von ber Stadt entfernt, am fogenannten Stern im bergoglichen Bart inmitten hochwipfeliger Baumgruppen. Sierher flüchtete fich Goethe aus bem fraftgenialischen Gebrange. Bier bat oft in einsamer Nacht die Muse ihn gefüßt — alle Wetter, ich werde unwillfürlich poetisch! Sier gestattete er nur seinen Vertrautesten Butritt, hier verlebte er die besten Augenblicke seiner Freundschaft mit Karl August, einer Freundschaft, Die meines Wissens gang einzig in ber Geschichte baftebt. Ein glücklicher Zufall verschaffte mir ben Eintritt in Die Einsiedelei bes Benius. 3ch hatte Belegenheit gehabt, ber Beliebten Boethe's, ber Frau von Stein, einen Dienst zu erweifen. Eine mertwürdige Frau, Diese Charlotte von Stein. Sie ift nicht ichon, ift um fieben Jahre alter als ihr Geliebter, aber fag' euch, ich lernte ben Zauber, welcher ihn an fie feffelte, begreifen. Es umgibt fie eine Atmofphare ber Anmuth, in welcher einem unbeschreiblich wohl zu Muthe wird. - Bohl, Frau von Stein führte mich in bem Bartenbauschen ein und ba hat uns in einer ichonen Sommernacht ber Goethe ein wunderbares Gedicht vorgelesen oder vielmehr Fragmente eines wunderbaren Bedichtes, Die, wie er fagte, theilweise noch während feines Aufenthalts in Strafburg entstanden maren. Es waren Scenen eines Drama's, fo eigenthumlich, fo originell, fo dämonisch, daß mir etwas auch nur entfernt ähnliches niemals vorgekommen. Das Gebicht behandelt die alte Sage vom Doktor Fauft, ber ben Teufel beschwört und ihm seine Seele verschreibt. Aber wie tief ift biefer Stoff erfaßt, wie fühn umgeformt! In titanischer Berzweifelung emport fich ber Beld gegen Die Schranten bes Menschendaseins und will, erfüllt vom schmerzlich sugen

Gefühl ber Unendlichkeit, die Fesseln ber Endlichkeit zerbrechen. Dem idealischen Stürmer zur Seite schreitet der Träger des Princips der Berneinung, der sarkaftische Dämon Mephistopheles, dessen Philosophie, wenn ich mich recht erinnere, sich zusammenfaßt in den Bersen: "Alles, was entsteht, ist werth, daß es zu Grunde geht." — Ah, sag' euch, wäre mir erquicklich, sehr erquicklich, wenn es dem Goethe beliebte, mit dem ganzen Werk hervorzutreten, bevor ich zur Grube sahre.

Doch zum Henker mit den Grabgedanken! Es lebe das Leben! Gäbe es nur von Zeit zu Zeit immer wieder so 'ne Auffrischung, wie ich damals zu Weimar eine an mir ersuhr. Denkt euch, Kinder, den alten Sammetdoftor, wie er unter den weimarer Genies in der Werthertracht lustig sich umtrieb. Ja, beim Jupiter, so that ich, machte die tollsten Schnurren mit, war unzgeheuer liebenswürdig, verliebte mich auch schier teufelsmäßig und machte Berse, daß es krachte."

"Nun, da hört alles auf!" rief Petersen lachend aus. "Ihr, Doftor, Ihr machtet Berse? Da sage noch einer, es gäbe keine Mirakel."

"Hat sich was zu mirakeln!" entgegnete der alte Herr. "Besitzt etwa ihr Grünlinge das Monopol des Bersemachens? Kommt, seid gute Bursche, schenkt mir mein Glas voll und dann paßt auf! Will euch ein Lied singen, eine Litanei auf das Mensschen, die ich dem Rousseau abgelauscht und ganz ordentlich in Berse und noch obendrein in Musit gesetzt habe."

Er leerte bas vollgeschenkte Glas mit einem Zuge, räusperte fich und fing mit seiner kräftigen Stimme zu fingen an:

"Bahrlich, wahrlich, arme Jammersöhne Sind wir hochgepries verrn ber Welt, Bon Beginn an, bis die letzte Thräne Aus des armen Schächers Auge fällt.
Schlüpfen wir kaum erst aus unster Tonne In dies große, weite Narrenhaus,
Grüßen wir schon mit Geheul die Sonne,
Auses Clend sühlen wir voraus.
Trägt der Anabe seine ersten Hosen,
Steht schon ein Pedant im hinterhalt,
Der ihn hubelt, ach, und ihm der großen
Kömer Weisheit auf den Rücken malt —"\*)

Aber der Sammetdoktor konnte sein Lied nicht zu Ende bringen. Denn in der Deffnung der hastig aufgerissenen Thüre erschien plötzlich der Jägerleutnant Zuccato und rief ohne Umstände in die überraschte Taselrunde herein:

"Eine ungeheure Neuigkeit! Die Turbinella ift entführt!" Die Bande fuhr von ihren Sitzen auf und umringte mit tumultuarischen Fragen den Anköntmling.

Nur Armbruster und Raleigh blieben sigen, aber bem letteren entsuhr ein halbunterbrückter Ausrus und seine Stirne wurde bleich. Der alte Arzt blieke ihn scharf an und sagte:

"Mein werther Sir, ift Ihnen unwohl? Gefchwind, laffen Sie mich Ihren Puls fühlen."

"Es ift nichts", entgegnete ber Birginier, ein Lächeln erzwingend. "Bemuhen Sie fich nicht, lieber Doktor."

<sup>\*)</sup> Bekanntlich schrieb man bieses Gebicht Schiller zu und lange galt die Meinung, berselbe habe es in seinem sechzehnten Jahre versaßt. Der Irrthum ist aber jetzt dargethan und die Antorschaft Armbrusters kann leicht nachgewiesen werden.

"Erstidt mich nur nicht, ventre del diavolo!" schrie Zuccato, sich Luft machend. "Ihr sollt ja alles wissen, was ich selber weiß."

"Nun, was weißt du denn?" — "Heraus damit!" — "Bon wem wurde die Turbinella entführt? Wie? Wo? Wann? Wohin?"

"Ja", sagte der Sammetdoktor, zu dem jungen Dasmaten sich wendend, "sag' an, mi fili: ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?"

"Ah, Sie sind auch da, weisester aller Doktoren?" entgegnete Zuccato. "Und auch Sie, Herr Raleigh? Ei, ja richtig, war ja große Gasterei — hatte es in meiner Konsternation ganz vergessen. Suchte Sie eigentlich, habe eine Bestellung für Sie. — Aber nicht wahr, wer hätte das gedacht? War, auf Ehre, wie aus den Wolken gefallen. — Ein versluchter Kerl der Chevalier! — 's wird gewiß ein ungeheures Geschrei in der Stadt absehen. — Die Vinetti —"

"Ei, so schwatz' du und der Teufel!" fiel ihm Kapff in die Rede. "Areuzmillionenschock, hat man je einen so wirbeligen Kerl, so einen verdrehten Haspel, so einen Sparrefantel gesehen?" Wirst alles durch einander wie Kraut und Rüben. Muß ich dich katechisiren, Junge?"

Und der lustige Leutnant stellte sich vor seinen Kameraden von den Jägern und that, Haltung und Rasalstimme eines betannten überfrommen Predigers der Residenz nachahmend, die Frage:

"Also die Turbinella wurde entführt?"
"Ja."



"Bon wem?"

"Bon dem Teufelsterl, von dem Chevalier."

"Wohin?"

"Bis nach Schorndorf. Dort wurde mährend des Pferde= wechsels das Paar eingeholt."

"Bon wem?"

"Bon dem Generaladjutanten des Herzogs."

"Das Abenteuer war also schlecht vorbereitet gewesen?"

"Es scheint nicht. Aber die Binetti, bei welcher der Chevalier mahrend seines hierseins häusig aus und ein ging, wollte wissen, das Paar sei bei einem Rendezvous von dem ludwigsburger Schloßgarteninspektor Walter belauscht worden und dieser habe dem Herzog beizeiten einen Wink gegeben."

"Hm, ziemlich unverständlich bas, Schwerenoth! Und man hat bas flüchtige Baar hierher zurückgebracht?"

"Nein, nicht bas Paar, nur ben Chevalier."

"Dho, ber sitt wohl fest? Wahrscheinlich schon auf dem Asperg, in den Klauen des frommen Sünders, des Generals Rieger?"

"Nein, man hat ihn laufen laffen."

"Bas? Wie ging bas zu?"

"Weiß nicht. Die Binetti that freilich so, als wüßte sie bavon."

"Hol' der Teufel die alte Schachtel! Aber die Turbi= nella?"

"Wurde nicht hierher zurückgebracht."

"Wohin benn?"

"Beiß nicht. Die Binetti wußte bloß oder wollte bloß

sagen, daß der Generaladjutant mit dem Fräulein weiter das Remsthal auswärts gereis't sei."

"Myfteriös bas!"

"Berteufelt! — Aber ich muß nun eine Bestellung ber Binetti an Herrn Raleigh ausrichten."

Dies sagend zog Zuccato ein kleines versiegeltes Paket aus der Brusttasche und übergab es dem jungen Amerikaner, an wels chen die Adresse lautete.

Raleigh löf'te Schnur und Siegel. Eine hübsche Anzahl holländischer Dukaten und ein Billet fielen aus dem Umschlag auf den Tisch. Ohne die ersteren zu beachten, griff Raleigh nach dem zweiten, und während er es las, konnten die neugierig auf ihn schauenden jungen Männer bemerken, daß Nöthe und Blässe rasch auf seinen Zügen wechselten.

"Liebe Freunde", sagte er dann mit seiner gewohnten Ruhe, "der Herr Chevalier ist ein Mann von Welt. Er hat mir vor seiner Abreise von hier angezeigt, daß er eine zwischen uns schwebende scherzhafte Wette verloren gebe, und hat, wie ihr seht, den Betrag derselben seinem Schreiben beigelegt."

Während dann die jungen Leute, über die große Neuigkeit des Tages umftändlich sich auslaffend, ihren Kameraden Zuccato von neuem ins Gebet nahmen, stand Raleigh, ohne Aufsehen zu erregen, von seinem Platze auf, zog Schiller an ein Fenster, schob ihm das Billet in die Hand und sagte:

"Lies es für bich."

Das Billet war französisch geschrieben und hatte biefen Inhalt:

"Mein Herr! Ich habe meine Wette verloren und gebe mir

Die Ehre. Ihnen im Anschluß ben Betrag burch meine gutige Freundin, Die Schausvielerin Binetti, ju übermachen. 3ch fuge bas für einen Mann meines Schlages bemuthigende Beftandnif bingu, daß ich auch im Falle bes Gelingens meines verunglückten Entführungsplans faum jemals Aussicht gehabt batte, fagen zu fonnen, daß ich die Wette gewonnen. Diefes Madden ift bas feltsamfte, unnahbarfte und unbesieglichste Beschöpf, welches ich je fennen gelernt. - Das Abenteuer batte für mich folimm ablaufen können. Der Bergog fei im erften Augenblid vor Born außer fich gemefen. Die Binetti half mir aus ber Batiche, burch Berwendung ihres Liebhabers, bes . . . . fchen Gefandten. Biel= leicht begnügte man fich auch nur beghalb, um weiteren Eclat zu vermeiben, damit, mir zu befehlen, auf ber Stelle Die Refibeng und das Land zu verlaffen. Ich gehorche natürlich schleunigst. Da ich aber annehmen muß, daß Sie fich für Fraulein 2. intereffiren, fage ich noch, daß ich mahrend ber schnöben Ratastrophe meines Unternehmens in Schorndorf zu ergattern wußte, bas Fräulein wurde in ein Frauenklofter ber Reichsftadt Gmund gebracht werben. - Siermit habe ich bie Ehre, Sie zu grugen und mich zu nennen Ihren ergebenen Diener G. C. Chevalier be Steingalt."



## Bweites Kapitel.

"Und Poefie auch ist's, wenn man zu zweit durch eine blüb'nde Frühlingslandschaft reit't." — Bon der alten Reichsstadt Gmünd. — Eine Gewissensen — Begegnung mit einem Sauerbrunnentrinker. — Ein Paswort. — Bon Loreuzodosen und Geheinbünden. — Wiederum eine Abschweifung, aber keine subjektive.

Wie die Anatomie des Schmerzes und der Schwermuth, ist auch die der Luft und des Frohsinns schon in vielen und guten Büchern abgehandelt worden. Aber was ist eigentlich das Bergnügen? Ein Zustand des Behagens, in welchem die Dinge der objektiven Welt auf deu Geist und die Leiblichkeit des Subjekts gleich angenehm einwirken. Wie hölzern klingt das, wie gar nicht vergnüglich! Es dürfte überhaupt unmöglich sein, eine allgemeine Definition eines Begriffes zu geben, welcher in so unendlich viele Nüancen zerfällt, als es Menschen gibt. Der große Doktor Johnson, welchen viele Engländer noch jetzt für einen Poeten halten und welcher Carlyle zufolge sogar ein Held war, erklärte es für das höchste Vergnügen, in einer guten engelischen Postchaise auf einer guten englischen Straße hinzurollen.

Sein Zeitgenoffe Golbimith behauptete, bas bochfte Bergnugen fei, auf einem Sopha ausgestredt liegend einen guten Roman zu lefen, und um biefes Bergnugen feinen Mitmenfchen zu ermög= lichen, fchrieb ber Gute felber einen ber beften aller Romane. 3ch felbst mar einft einem Manne befreundet, welcher alles Ernftes der Ueberzeugung lebte, bas bochfte Bergnügen beftebe barin, einem ichonen Madchen zuzusehen, welches mit grazibfen Kingern seinem Geliebten eine Drange jum Genuffe zubereite. Nämlich, feste ich bingu, wenn man bas Glud bat, Diefer Geliebte zu fein, mas er aber für eine verdammlich=egoistische Berbrehung feiner Anficht erklärte. Ich meinte bann, wenn auch nicht bas abfolut bochfte, boch jebenfalls ein bochftes Bergnugen fei es, in jungen Jahren, wo noch die Bulfe leicht und fröhlich schlagen, mit einem guten Rameraben gur Seite unter blauem Simmel auf ichnellen Roffen durch einen blübenden Frühlingsmorgen hinzureiten, und mein Philosoph bes Bergnugens that mir Die Ehre an, topfnidend ju fagen, bas fei in ber That nicht ohne.

Die Poeste dieser Situation mochten auch die beiden jungen Männer, welche in der Frühe eines hellen Maimorgens die Straße von Stuttgart nach Kannstadt hinabritten, mit Behagen einathmen. Wir erkennen in den Reitern Schiller und seinen Freund Raleigh, welche, wie die Mantelfäcke hinter ihren Sätteln andeuteten, zu einer längeren Reise gerüstet waren. Der Dichter, welcher heute nicht die fürchterliche Feldschererunisorm, sondern einen bürgerlichen Anzug trug, der seinen Gliedmaßen größere Freiheit gestattete, der Dichter insbesondere fühlte sich augensschied sehr wohl und ließ sich in seiner heiteren Stimmung auch nicht durch den Umstand beeinträchtigen, daß das rasche

Pferd, welches er ritt, von Zeit zu Zeit durch gewisse ungedul= dige Bewegungen zu erkennen gab, es sei vollständig überzeugt, daß sein dermaliger Reiter zu den in der edlen Reitkunst minder Ersahrenen gehöre.

Des schönen Morgens und des Glüdes froh, für einige Tage der lästigen Fesseln seiner dienstlichen Stellung entledigt zu sein, sagte er zu dem schweigsam neben ihm reitenden Freunde:

"Es kommt mir, lieber William, fast wie ein Traum vor, daß ich da mit dir auf Abenteuer ausreite. Noch gestern hätte ich so eine Episode in der Einförmigkeit und Jammerfäligkeit meiner Existenz für eine wunderliche Phantasie halten müssen. Wie hast du's nur angestellt, mich für eine ganze Woche aus meiner Feldschererei loszueisen?"

"Das machte sich leicht", erwiderte Raleigh. "Wie du weißt, hatte ich früher Gelegenheit, die Bekanntschaft deines Regimentschefs, des Generals Auge, zu machen und denselben einige Stunden lang von dem amerikanischen Krieg zu unterhalten. Als ich dir gestern meinen Entschluß, ins Remsthal hinaufzuzgehen, mittheilte und dir dabei den Wunsch, mich zu begleiten, anmerkte, ging ich zu dem General und erbat und erhielt von ihm für dich Urlaub auf eine Woche. Das ist alles. — Doch nein; um ganz ehrlich zu sein, muß ich dir sagen, daß ich bei der Sache auch mein eigenes Interesse im Auge hatte. Du sagtest mir, daß du zur Zeit, als du mit deinen Ettern in Lorch sebtest, von diesem wirtembergischen Grenzort aus häusig nach der nahzgelegenen alten Reichsstadt gekommen seiest."

"Ja freilich. Mein Bater war damals als Werbeoffizier in

Lorch stationirt und mußte in seinen Geschäften oft viele Tage hinter einander in Gmilnd zubringen. Da besuchte ihn dann die Mutter und nahm Phinele und mich mit."

"Du tennft alfo die Stadt?"

"Wie eben ein Knabe von acht und neun Jahren eine Stadt kennen kann. Mein Bater wurde schon 1768 von Lorch weg nach Ludwigsburg versetzt und ich bin seither noch nie wieder ins Remsthal hinausgekommen. Aber der Schauplatz meiner kindlichen Anschauungen und Spiele ist mir in lieber Erinnerung geblieben, um so mehr, als sie von einem Kameraden getheilt wurden, von dem stillen Konz, welchen du bei unserem Sympossion im Ochsen kennen gelernt haft. Der dritte in unserem Bunde war Christoph Moser, der Sohn des strengen, aber wackeren Ortsgeistlichen. Wir drei Knaben wollten sämmtlich Theologen werden. Der alte Moser war unser Lehrer in den Kudimenten des Wissens, und obgleich mir seine Strenge damals als grausame Härte erschien, sah ich später doch ein, daß ich Grund hatte, seiner dankbar zu gedenken, und so gab ich dem in den "Räubern" auftretenden Geistlichen den Ramen Moser."

"Wie glücklich seib ihr Dichter! Allem, was ihr achtet ober liebt, vermögt ihr Leben zu verleihen über Tod und Grab hinaus.
— Um aber auf Gmünd zurückzukommen — was ist denn das für eine Art Stadt?"

"Eine in einem schönen Wiesenthase gelegene, durch ihre Golbschmiedbarbeiten und ben sebhaften Handel damit weitbefannte, dabei echtfatholische alte Reichsstadt. Ich hörte sagen, ihr Name komme von dem sateinischen gaudia mundi her, und so viel wenigstens ift gewiß, daß die Sitten der Gmünder dieser

Ableitung bes Namens ihrer Stadt nicht widersprechen. Sie find ein fehr lebensluftiges Bolt, aber auch ein fehr gutmuthiges, gaft= freies und umgängliches. Dag ich ihre Ratholicität betonte, mag baber kommen, daß ich in Smund querft eine Anschauung von dem tatholischen Wesen erhielt und baffelbe befihalb auf mich, ben ftrenglutherisch erzogenen Anaben, einen fehr lebhaften Ginbrud machte. Wie munderbar erschien mir die erste Feier des Fronleichnamsfestes, mobei bie gange Stadt ein blithendes Festgewand angezogen hatte und Rath, Bürgerschaft und Beiftlichkeit in Bompentfaltung wetteiferten. Wie eigen fühlte ich mich angemuthet, als ich in ber Stadtpfarrfirche, einem mächtigen gothi= iden Bauwert, jum erstenmal ein folennes Sochamt celebriren fab. Unfer Berftand mag fagen, mas er will, er wird bem fatholischen Rult nie ben ungeheuren Borgug bestreiten tonnen, baf er höchst bedeutsam auf eine ber Grundfrafte bes Menschen, - vielleicht die edelste - auf die Phantafie einwirkt. Der protestantischen Rirche fehlt allzusehr bas Element ber Schönheit. Der Mensch fann nicht vom Brote allein leben, und mare es auch himmlisches Manna. — Auch die Moncherei, die ich in meinen Anabenjahren in Smund tennen lernte, wenigstens in ihren Meuferlichkeiten, übte einen ftarten Reig auf meine Ginbilbungetraft. Die Stadt ift voll von Rlöftern, von fcmargen, braunen und weißen Rutten. Es gibt ba, wenn ich mich recht erinnere, Dominitaner, Augustiner, Frangistaner und Rapuziner. Außerdem zwei Nonnenklöfter, eins in, ein zweites außerhalb ber Stadt. In ber Rirche bes letteren, welches an ber Strafe nach Aalen gelegen und, glaub' ich, ein Urfulinerinnenkonvent ift, fah ich eine Novize einkleiben. Es war ein schönes junges Mäden. Ich weiß noch, daß ich weinen mußte, als ich die langen blonden Haare des armen Kindes unter der unerhittlichen Scheere fallen und den schwarzen Schleier über den so gemiß= handelten Ropf und das bleiche Antlitz decken sah. Das Rloster heißt Gotteszell."

"Ein passender Name für einen Ort fürwahr", bemerkte Raleigh bitter, "wo junge Mädden von allem abgesperrt werden, was das Leben süß und schon macht. Denke dir die wunderbar schonen Haare Lauretta's unter der Klosterscheere sallend. Schon die bloße Vorstellung könnte einen toll machen. — Du sprachst von dem Elemente der Schönheit im katholischen Kult. Nun ja, ein solches ist darin vorhanden und unser protestantischer Gottesdienst dagegen ist von einer Gemüth und Phantasie abstoßenden Nüchternheit. Du solltest mal erst so ein puritanisches Bethaus in Neu-England sehen. Das ist so steissenen Profa, daß, damit verglichen, euer lutherischer Ritus und unser anglikanischer noch hohe Poesie sind. — Aber, lieber Freund, mag mir auch das Puritanerthum herzlich zuwider sein, ein standhafter Protestant will ich sein und bleiben."

"Freilich, freilich", versetzte Schiller heiter. "Du protestirst, daß Lauretta ihrer schönen Haare beraubt werde, und, beim olympischen Zeus! ich schließe mich deinem Brotest mit ganzer Seele an. Indessen, glaube mir, Fräulein Windsbraut wird die heilige Scheere von ihren Loden entsernt zu halten wissen. Es ist ganz und gar kein Grund zu der Besürchtung vorhanden, daß sie sich ohne weiteres werde zu einem Rönnchen machen lassen. Ich möchte wetten, schon jetzt tanzt das ganze Kloster, wo sie sich besindet, nach ihrer Pfeise."

"Aber welches Kloster ist dies? Befindet sie sich überhaupt in einem Kloster? Hat man den Chevalier nicht vielleicht absicht= lich irre geführt?"

"Sm, nach alledem, was du mir über biefen Mann fagtest, scheint er mir keiner zu sein, bem man fo leicht eine Rase breht. Sein Billet an bich trägt auch burchaus ben Stempel ber Aufrichtigkeit. Ueberdies kommt es mir gang glaubhaft vor, baß man bem milben Kind einstweilen ein Kloster zum Aufenthalt anwies. Der Bergog, weißt bu, gehört felber ber tatholischen Konfession an, und obgleich er in religiösen Dingen viel zu liberal bentt, als bag er es je hatte unternehmen wollen, feine Wirtemberger zu seinem Glauben zu bekehren, so mag ihm boch gerade bei biefem Vorkommniß die Beobachtung eines katholischen Brauches ganz paffend geschienen haben. Für ein Mädchen, bas ben Einfall hatte, fich entführen zu laffen, ift ein zeitweiliger Aufenthalt in einem Rlofter gar nicht fo übel gewählt. Ich febe darin um so weniger etwas Bedrohliches, als ich überzeugt bin. bag bei bem gang entschieden lebhaften Interesse, welches Rarl bem Fraulein von jeher bezeigte, Lauretta gewiß Mittel und Wege finden wird, ihre klösterliche Haft abzukurzen."

"Höre, lieber Freund, eine Gewiffensfrage! Glaubst du, Fräulein Lauretta sei die Tochter des Herzogs?"

"Ich möchte es glauben, benn viele Anzeichen sprechen bafür, wie ich dir schon bei einer früheren Gelegenheit gesagt. Aber beine Frage bestimmt zu beantworten, dürsten nur ber Herzog oder Lauretta selbst ober vielleicht auch die Generalin Wimpfen im Stande sein."

Raleigh schwieg eine Weile nachdenklich. Dann fagte er:

"Sei alledem, wie ihm wolle, Lauretta foll und muß er= fahren, daß fie treue Freunde habe."

Unter diesem Gespräche hatten die beiden Reisenden die Reckarbrücke bei Kannstadt passirt und waren durch die stillen Gassen des alten Ortes geritten. Als jenseits desselben ihre Pferde langsam die gen Waiblingen zu ansteigende Straße hin-anschritten, bemerkten die Freunde vor sich einen Fußgänger, dessen Scharlachrock in der Morgensonne glänzte.

"Schwerenoth, fo mahr ich lebe, ber Sammetboktor!" rief Schiller aus.

"Ei freilich, ber Sammetboktor", versetzte ber Benannte, sich umkehrend und in seiner gewohnten ceremoniösen Weise grüßend.

Die Freunde hielten ihre Pferde an und erwiderten den Morgengruß.

Der alte Herr brückte ben goldenen Knopf feines mächtigen Rohrstods an die Rafe, blinzelte schelmisch und fagte:

"Glüd auf, meine irrenden Herren Ritter, Messieurs les chevaliers sans peur et sans reproche! Also an diesem gesegneten Morgen, wo anständige Leute, nachdem sie da drunten in dem alten Nest ihren Sauerbrunnen getrunken haben, einen der Gesundheit zuträglichen Spaziergang machen, reitet eine thatendurstige Jugend auf Abenteuer auß? Soll ich sagen, wie der Held de la Mancha und sein edler Sancho Pansa? Oder vielleicht wie der große Sir Hudibras und sein tapferer Knappe Ralf? Denn die Fahrt geht, scheint es, hinauf ins katholische Land und da ist es wahrscheinlich a la Hudibras auf Bekehrungen abgesehen."

"Doktor, seid Ihr des Teufels?" sagte der Dichter lachend. "Wer hat Euch gesagt, daß wir ins katholische Oberland wollen? Ich sange nun doch bald zu glauben an, daß Ihr, wie die Leute sagen, einen spiritus familiaris besitzt."

"Einen spiritum familiarem, lieber Sohn, wenn es Euch, beliebt. Auf die Frage wen oder was setzt man den Affusativum, wißt Ihr? Ja, freilich besitze ich so einen dienstbaren Geist, meinen gefunden alten Menschenverstand. Der sagt mir, ihr Herren seid zwar nicht auf Drachen oder Ungläubige aus, wohl aber nach einem gewissen irrenden Fräulein, nomine Turbinella."

Raleigh, dem diese Mitwissenschaft bes Sammetbottors nicht sehr angenehm war, vermochte eine Bewegung der Ungeduld nicht zu unterdrücken. Sie entging dem Falkenauge des alten Herrn nicht, aber er ließ sich dadurch sein Koncept nicht verrücken.

"Ich will euch nicht lange aufhalten", sagte er, "denn ich sehe es meinem werthgeschätzten Herrn Amerikaner an, daß er Eile hat. Im übrigen liebe ich es, wenn Jugend abenteuerlustig ist. Also nur frisch zu! Aber wie der Jugend die That, so steht dem Alter der Rath an. Will euch daher rathen, etwas weniges; nachher könnt ihr thaten, wie es euch beliebt."

Schiller gab seinem Freunde mit ben Augen einen Binf und erwiderte:

"Ja, rathet uns, lieber Dottor, denn ich sehe nun schon, daß Ihr wißt, wohin wir wollen und warum wir dorthin wollen."

"Freilich, freilich. Ihr meint, es dürfte der göttlichen Turbinella in dem gmünder Kloster, in welches man sie gethan, um für einen kuriosen Seitensprung Buße zu thun, schier zu langweilig werden, nicht wahr? Ihr meint ferner, es sei eure

ritterliche Bflicht und Schuldigfeit, ber fconen Dame gur Abfürzung diefer langweiligen Situation zu verhelfen, fo ober fo, nicht mahr? Bobl, gefällt mir bas, bei allen Göttern aller Muthologieen! Befielen mir all mein Lebtag berartige Schnurren. wobei ber Mensch mit einem Fuß ober auch mit beiben über bie profaischen Bolizeischranken fed hinwegspringt. Will euch aber was fagen, liebe Rinder. Maken Fürsicht bekanntlich Die Mutter ber Tapferkeit ift, mußt ihr vor allen Dingen geborig fürsichtig fein. Bas ihr auch unternehmen wollt, bedenft, ihr unternehmt es als Retter in einem katholischen Lande und habt es dabei mit ber hochwürdigen Beiftlichkeit zu thun. Ihr verfteht mich? Much mit dem Magistrat einer freien - lucus a non lucendo -Reichsstadt könnt ihr es zu thun bekommen und in letter Instanz mit dem Bergog von Wirtemberg. Nehmt euch daber geborig in acht! Sollte mir leid thun, euch in eine bumme Schwulität binein= gerathen zu feben, veritabel leib. Sütet euch vor Anwendung gewaltsamer Mittel! Saben nicht die größten Feldberren und Staatsmänner auf die Anwendung von Gewalt verzichtet, wo immer fie mit ber Lift ausreichen tonnten? Go thaten fie, ift ein historisches Faktum. Wohl, seid alfo liftig, gescheid, klug wie Die Schlangen und lagt andere einfältig fein wie Die Tauben. Und - ah, ba fallt mir ein, lieber Schiller, 3hr feib ein Schnupfer."

"Was foll nun das wieder?"

"Berbet es sogleich hören. hier nehmt eine Prise aus diesser meiner Dose und dann thut mir den Gefallen, dieselbe als ein protium affoctionis von dem alten Armbruster einzusteden. Ift zwar nur eine schon ältliche und, wie Ihr seht, ganz unscheins

bare Horndose, könnte sie Euch und Eurem Freunde aber bennoch von einigem Nuten sein."

"Wie fo benn?"

"Baft nur auf! Lebt ba droben in ber Nähe von Smund, in den Bergen des Aalbuch ein alter Mann, der Bater Alvifius, als Einfiedler. Er hat seine Rlaufe und Rapelle auf bem Bernhardusberg, wegwegen er vom Bolfe ber Umgegend gewöhnlich nur der Bernharduspater genannt wird. Ift felbiger Bernhardus= pater ber Mann, welchen ich, obgleich meine Ansichten über Welt und Menschen von den seinigen bedeutend bifferiren, unter allen Menschen am meiften achte. Ift 'ne Art Beiliger, ber Alvifius; ein wunderlicher, meinen die Leute, ein wirklicher, fag' ich. Könnte jett Abt von Wiblingen ober von Zwiefalten sein, wenn er gewollt hatte. Wollte ein einfacher Ronventual bleiben und ift zulett ein armer Einfiedler geworden. Trothem aber könnte er euch unter Umftanben fehr nütlich fein; benn er hat in jener gangen Gegend bei Weltlich und Geiftlich einen großen Stand. Er ist so zu fagen ber gute genius loci, baneben ein rechter Rofmopolit, ein Gelehrter, ein Theosoph, Die Fleisch und Bein gewordene Milde, Wahrhaftigkeit und Heiterkeit, ohne eine Spur von füßlichem Nebengeschmad. Er hat viel gesehen und erlebt, auch viel Unglud. Aber es ist auf bem Grunde seiner Seele davon feine Schärfe ober Säure zurudgeblieben. Summa: ein Brachtmenfch."

"Ihr schildert ein Ideal, Doktor."

"Ift auch eins, ber Pater Aloifius, so ich je eins gesehen. Sag' euch, wenn euch in eurem vorhabenden Unternehmen irgend= einer Beistand leiften kann ober will, so ist's ber Bernhardus= pater. Un ihn wendet euch. Ihr werdet es in keiner hinficht bereuen."

"Aber wie follen wir uns bei ihm einführen?"

"Bah, der Aloifius hat seine Thure noch keinem verschlossen. Um euch jedoch alle weitläufigen Präambeln zu ersparen, rath' ich: bietet dem Pater eine Prise aus meiner Horndose und sprecht dabei die Worte: Bruder Serapion grüßt den Bruder Spiristion."

"Ein mufteriöfes Pagwort!"

"Ja, wenn ihr wollt; aber fag' euch, es wird den Bern= harduspater zu eurem Freunde machen."

"Defto beffer. Aber sagtet Ihr nicht, Doktor, der Pater beiße Alvisius?"

"Das ift sein Klostername. Aber ich merke, die Namen Serapion und Spiridion kitzeln eure Neugierde. Kann euch einsteweilen nicht helfen. Wendet sie an, die Namen nämlich, wie ich euch sagte; die gute Wirkung wird nicht ausbleiben. Damit basta und gute Verrichtung, auch gute Fürsicht — verstanden? Und schließlich guten Morgen!"

Damit kehrte er sich ab und ging rasch ben Weg nach Kann= stadt hinunter, ohne weiter Rede zu stehen.

"So ist er", sagte Schiller. "Er sagt sein Spriichlein und geht ab."

"Ich kann aus diesem Manne nicht klug werden", bemerkte Raleigh. "Woher weiß er alles? Er scheint voll Theilnahme und Wohlwollen, und doch — darf man ihm trauen?"

"Ich burge für ihn. Er meint es gut mit uns, gar fein Zweifel. Auch wundert es mich nicht, daß er bei seinen vielerlei

46

Berbindungen, welche bis in die höchsten Regionen der Residenz hinaufreichen, das Geheimniß von Lauretta's Aufenthalt in einem gmünder Kloster bereits erlicert, wie wir Schwaben sagen."

Indem die Freunde ihre Pferde wieder in Gang setzten, zog Schiller die Dose des Sammetdottors hervor und betrachtete sie aufmerksam. Es war eine ganz einfach aus Horn gearbeitete Dose, die jedoch einige eigenthümliche Kennzeichen hatte. Auf dem Deckel stand nämlich in halbverwischten goldenen Lettern der Name Lorenzo, und als der Dichter den Deckel öffnete, fand er auf der Rückseite desselben oben das Wort Perfectibilitas\*) und weiter unten den Satz: Lux vincet tenebras!\*\*) geschrieben.

Er wies feine Entbedung bem Freunde bin und fagte:

"Hm, es scheint mit dieser Dose doch eine eigene Bewandtniß zu haben. Lorenzo? Lorenzo? Der Doktor heißt nicht so. Es kann der Name eines Freundes sein, von welchem er die Dose zum Geschenk erhalten. Bielleicht der eigentliche Name des Bernharduspaters, auf dessen Bekanntschaft ich ungemein begierig bin."

"Wart' mal", versetzte Raseigh, die Dose näher betrachtend. "Mir ist, als müßte ich ein ganz ähnliches Stück von Schnupftabatsbehälter schon früher gesehen haben. Wo nur? Ja, auch auf jener Dose stand der Name Lorenzo. — Ah, ich hab's! Drüben in meinem Baterland war es und in den Händen bes heldischen Deutschen, der so glorreich für unsere Sache socht und

<sup>\*)</sup> Bervolltommnung.

<sup>\*\*)</sup> Das Licht wird bie Finsterniß überwinden.

von Washington so hoch geschätzt wird, in den Händen bes Barons von Steuben sah ich eine solche Dose. Es muß doch wohl etwas dahinter steden."

"Freilich, freilich, und jetzt hab auch ich's! Wie dumm, daß mir die Sache nicht gleich eingefallen. Ich hörte bei der Frau von Wolzogen einen Reisenden, der mit dem gleim'schen Kreise in Halberstadt und mit dem jakobi'schen in Pempelsort viel verskehrt hatte, davon sprechen. Diese Dose ist eine sogenannte Lorenzodose."

"Eine Lorenzodofe?"

"Ja. Erinnerst du dich des Franziskanermönchs Lorenzo in Sterne's "Sentimentale Reise'? Diesem und der Freundschaft zu Ehren, welche der gute Yorik mit ihm schloß, kamen diese Dosen auf, soviel mir bekannt, hanptsächlich auf Anregung der Gleim und Jakobi, die ja aus der Freundschaftlerei eine Art Kultus zu machen suchten. Am Besitz solcher Dosen sollten sich die Anhänger desselben erkennen und diese Art Freimaurerei der Freundschaft hat ohne Zweisel viele ehrenwerthe Männer mit einander in Berbindung gebracht, ist aber sicherlich auch von manchem Lump ausgebeutet worden, wie ja dies auch bei der eigentlichen Freimaurerei der Kall ist."

Raleigh fixirte ben Freund scharf und machte mit ber hand einige seltsame Zeichen, die aber ber Dichter nicht verstand, worauf jener sagte:

"Du fprichst mit nicht sehr großem Respekt von dem ehr= würdigen Maurerorden, und doch sind bemselben, wie ich hörte, in Weimar vor kurzem Männer wie Goethe, Herder und der Herzog Karl August beigetreten." "So? Es mag sein. Ich senne übrigens die Maurerei allzusehr nur vom Hörensagen — die populären Fabeleien darüber glaub' ich natürlich nicht — um im besonderen mir ein Urtheil über den Gegenstand erlauben zu dürsen. Im allgemeinen aber darf ich wohl sagen, daß ich allem Mysterienhaften abgeneigt bin. Warum so geheimnisvoll thun? Was wahrhaft gut, edel, schön ist, soll frei und offen hervortreten wie das Licht, wie die Sonne. Was kann, was will eine Gesellschaft, welche die Erkenntniß zu monopolisiren trachtet?"

"Aber wer sagt dir, daß die Maurerei das thut? Ift es bei dem Bildungsstande der Massen rathsam, edse Wahrheiten sogleich auf den offenen Markt zu wersen? Würden sie dort verstanden? Nein, missverstanden und entweiht. Die Wahrheit soll sein wie die Sonne, ja. Aber vermögen die blöden Augen der Wenge den Anblick dieser Sonne unvordereitet zu ertragen? Mit nichten. Zu allen Zeiten hat es edse Geister gegeben, welche die Nothwendigkeit erkannten, in wohlbehüteten engeren Kreisen das Licht der Erkenntniß erst an Kraft und Macht zunehmen zu lassen, damit es dann, in die freie Luft gebracht, vom Zugwind der Borurtheile nicht mehr ausgelöscht werden könne. So das Licht der Bernunft, der Humanität, der Toleranz und Brudersliebe zu pslegen, um es, wenn die rechte Stunde gekommen, aller Welt zu enthüllen, das ist die Ausgabe, welche sich der Maurerbund gestellt hat."

"Gewiß eine erhabene Aufgabe! Aber, alle Wetter, du sprichst so begeistert davon, daß ich am Ende in dir selbst einen Meister vom Stuhl zu veneriren habe?"

"Nein", entgegnete Raleigh ernft. "Ich bin einstweilen

nur ein bescheibener Gefelle am Bau bes Tempels Salo-

"Also doch auf dem Wege zum Meisterstuhl? Doch verzeih, lieber Freund, den leichten Ton, in welchem ich von einer, wie ich jetzt merke, dir heiligen Sache rede. Es gibt vieles, welches wir, als anderen heilig, achten müssen, auch wenn es unserem eigenen Wesen widerstrebt. Mir nun widerstrebt alles Mysterienswesen. Es mag dasselbe zu allen Zeiten edle Geister angezogen haben, aber gewiß ist auch, daß es zu allen Zeiten von der Arglist mißbraucht wurde, um die Augen der Menschen zu blenden und ihre Gemüther zu verwirren. Wie gesagt, ich liebe die Vershüllung der Wahrheit mit symbolischen Draperien überhaupt nicht. Die Wahrheit ist schön, Die Schönheit aber, oh, ist sie nicht doppelt herrlich in der keuschen Hüllenlosigkeit ihrer Reize?"

"Lieber Freund, dein Geist schreitet in den Regionen der Ivale mit einer Sicherheit einher, die ich beneiden könnte. Aber meine Natur ist mehr auf die Wirklichkeit gestellt. Du nimmst die Menschen, wie sie sein sollten, ich nehme sie, wie sie sind. Sie bedürfen der Formen, der Symbole, der Berhüllungen, ja vielleicht sogar der Gaukeleien. Bringt das nackte Marmorbild einer griechischen Göttin auf den rohen Menschen die erhebende Wirkung hervor wie auf den gebildeten, auf den Künstler? Kann die nackte Wahrheit die Menge gewinnen? Erinnere dich doch daran, was du heute schon von der Wirkung des katholischen Kultus gesagt. Da hast du die Macht der Symbolik. Uedrigens, was die Mängel der Maurerei betrisst, so theilt sie nur das Loos alles Menschlichen. Es wohnt ihr aber die Kraft der

Regeneration inne und gerade in Deutschland hat sich für bas in die Maurerei eingeschlichene dunkelmännische Gift bereits ein Gegengift gefunden. Du hast wohl schon vom Muminatismus gehört?"

"Nur unbestimmtes. Professor Abel sprach mir unlängst davon. Die Muminaten sollen eine Sette ber Freimaurer sein, gestiftet von bem Professor Abam Beishaupt in Ingolstadt. Abel fand es setstam, daß bieser aufklärerische Bersuch gerade in Baiern seinen Ursprung nahm, einem Lande, welches man so ziemlich als das deutsche Böotien zu betrachten gewohnt war."

"Kam nicht auch gutes aus Nazareth? — Die illuminarische Bewegung scheint mir von großer Bebeutung zu sein. Sie kann eine zeitgemäße Resorm der Maurerei zuwegebringen. Und wart' mal, zeig' mir doch die Dose des Sammetdottors. Das Wort Perfectibilitas, welches auf der Innenseite des Deckels steht, spielt, wie ich hörte, eine vortretende Rolle unter den Formeln der Illuminaten und der Spruch: Lux vincet tenebras! ist wohl nichts anderes als ein illuminarisches Shmbolum. Zetzt ahne ich den Zusammenhang der Sache. Der Sammetdottor ist, wie ich weiß, Maurer. Wahrscheinlich ist er auch Illuminat, was auch der Einsiedler sein mag, an welchen er uns gewiesen hat."

"Du kannst recht haben. So erklärt sich auch ber sondersbare Gruß, ben er uns aufgetragen. Serapion und Spiridion sind wohl illuminarische Ordensnamen. Sieh, sieh! Nun, ich habe nichts dagegen, einen Illuminaten kennen zu lernen, welcher zugleich Wönch und Anachoret ist. Auch Losungswort und Glaubensbekenntniß des Ordens lass' ich mir von Herzen ge-

fallen. Bervollfommnung! und: Das Licht wird die Finsterniß besiegen! Umen von ganzer Seele. — Aber sieh mal, da unten ist bas Remsthal und wir werden sogleich in Baiblingen sein."

Wir lassen die Freunde in das alte Hohenstaufenstädtchen Waiblingen einreiten und von da ihres Weges thalauswärts weiter ziehen, während wir den geneigten Leser einladen, uns auf einem kurzen kulturgeschichtlichen Ausslug zu begleiten, dessen Zwed ist, das vorstehende Gespräch zu kommentiren.

Das achtzehnte Jahrhundert ist ohne Zweifel eins ber mertwürdigsten in der Weltgeschichte. Wer ben unermefilichen Reichthum feiner Erscheinungen unter bem färglichen Begriff ber Bopf= und Reifrodzeit zusammenfaffen zu tonnen glaubt, beur= fundet bamit nur eine flägliche Unwiffenheit. Wir halten bafür, bag ber allgemeine Charafter jener großen Zeit am richtigften fich bezeichnen lasse durch die hier nur scheinbar sich widersprechen= ben Worte zerftörend-fchöpferifch. Innerhalb Diefes allgemeinen Charafters welche Gegenfate im besonderen! In faleidostopisch buntem Nebeneinander erscheinen hier die fühnste Abstraktion und Die raffinirtefte Benuffucht, muftifch-verzuckteftes Fühlen und Das ebelfte miffenschaftliche und bichterische Streben, philister= hafteftes Berrottetfein und repolutionärstes Denfen und Trachten, toloffale Lafter und reinfter 3bealifmus, tynifder Stepticifmus und findlichfter Glaube, verhärtetfte Selbstfucht und fentimentalfte Schwärmerei, schamlosefte Wegwerfung alles Baterlandischen und glübenbste Regungen bes patriotischen Gefühls. Es ift ein Sittenbild, bas, in fünftlerifder Bollenbung bargeftellt, medfels= weise tiefes Grauen und tiefes Entzuden einflößen mußte. Die

Masse der Nation, wozu auch viel vornehmer Pöbel gehörte, steckte noch tief im Mittelalter, während die auserwählten Geister ihrem Bolke um Jahrhunderte vorauseilten. Zwischen diesen und der stumpssinnigen Menge, was klasste da für eine ungeheure Kluft! Während die Klopstock, Lessing, Kant, Herder, Goethe ihre unsterblichen Geistesthaten verrichteten, während Friedrich II. und Joses II. vom Throne herab Nevolution machten, sagte noch ein adelsstolzer Graf und hoher Beamter: "Ein Mensch von bürgerlicher Herkunft kann nichts ordentliches gelernt haben."

Wie hier ein schrosser Gegensatz sich herausstellt zwischen der Konservirung seudalistischer Barbarei und der neuen Stellung, welche das deutsche Bürgerthum mittels des Sturmschritts der nationalliterarischen Bewegung im Kulturleben der Nation sich errungen hatte, so anderwärts besonders auf dem religiösen Gebiete. Wir sprechen nicht von den konfessionellen Reibungen und Feindseligkeiten, von den theologischen Zänkereien und Stänkereien: wir berühren nur die beiden Gegenpole des Nationalismus und des Mysticismus, zwischen welchen, buntest nüancirt, das religiöse Fühlen und Glauben unserer Väter, Großväter und Urgroßväter sich bewegte.

Es war die Zeit der Auftlärung, aber es war zugleich die Zeit der Mysterien. Ein extremer Nationalismus, in seinem Bestreben, alles Bunderbare und Geheimnisvolle zu erklären, zu verwerfen, auszurotten, eine Art gefrorenen Fanatismus entfattend, machte alle weniger prosaischen Gemüther einer gewissen Schwärmerei geneigt, die bei vielen gar leicht in Bundersucht und Mysterienkram ausschlug. Andere Motive kamen hinzu. Auf der einen Seite hatte der intrikenhafte Charakter der Politik

ben Sinn für freie Bewegung in ber Deffentlichkeit vernichtet. auf ber andern fuchte und fand bie überfättigte Genufifucht in bem Spiel mit Beheimniffen, nnd waren es auch noch fo lappische gewesen, einen neuen Anreig. Sieraus erklärt es fich unschwer, baf bie Auftlärer auf ben Bedanten tamen, ben Geheimbund= apparat and zu ihrem Bortheil zu benuten, mas aber im ganzen und großen mifflingen mußte, weil die Idee der Freiheit zu ihrem Gebeiben schlechterdinge Licht und Luft ber Deffentlichkeit nöthig hat. Gelbft befte und begeiftertfte Borfdrittsmänner überfaben das gänglich und so ift es im hinblid auf die unermeffliche geistige Regsamteit bes achtzehnten Jahrhunderts begreiflich, daß geheime Orden wie Bilge aufschoffen. Wunderbarer Irrthum bes Menschengemuthes! Ein tiefes, glühendes Sehnen nach all= feitig freier Entwidelung und Entfaltung ber Individualität ging burch jene gange Zeit und bennoch unterwarfen sich Sunderte. Taufende, oft gerade die Strebsamsten, bem Zwange komplizirter Beheimbundfpfteme, liegen fich bie Feffeln einer oft ebenfo läftigen als albernen Symbolit gefallen und fcwuren unbedingten Behorfam - unbefannten Oberen.

Die Grundlage der aufklärerischen Geheimbündlerei war und blieb der Freimaurerorden. Die maurerischen Legenden von einem unvordenklichen Alter dieser Genossenschaft haben der historischen Kritik unserer Tage nicht standzuhalten vermocht. Der berühmte Orden, über welchen noch vieler Orten unter dem Bolke ganz abgeschmacht ungeheuerliche Borstellungen herrschen, ist, obgleich auf die Erinnerung an die mittelalterlichen Baugilden oder Bauhütten gegründet, bekanntlich von verhältnißmäßig jungem Ursprung. Die genannten Baugilden des Mittelalters

hatten in Deutschland, in Frankreich, in England ihre eigene Gerichtsbarkeit gehabt und baber hießen ihre Mitglieder Freie Maurer, Franc-macons, Free-masons. Mit ber mittelalter= lichen Baufunft maren biefe Benoffenschaften von Runftlern und Sandwertern allmälig in Berfall gerathen. Um längften bielten fich die Baubrüderschaften in England und hier erfuhren fie unter der Regierung Georgs I. ihre Umbildung jur modernen Freimaurerei. Im Jahre 1717 wurde zu London die erste große Loge (lodge, nur eine Uebersetung bes beutschmittelalterlichen Wortes Baubütte) gestiftet. Die äufere Organisation ber Logen. Die Rangordnung der Mitglieder (Lehrlinge, Gefellen, Meifter, Meister vom Stuble), die Symbole (Sammer, Relle, Binfelmaß, Schurzfell), die Lofungen und Ceremonicen wurden aus den alten Bauhütten herübergenommen. Aber die Logen waren jett nicht mehr Zünfte von Rünstlern und Sandwerkern, fie waren Die mittels komplizirten Ceremoniels por bem profanen Saufen abgeschlossenen Bereinigungspunkte freier und gebildeter Männer aller Stände. Der Freimaurerbund war keine handwerksmäßige Gilbe mehr, sondern ein reinmenschlicher Bund, beffen Wahlfpruch: Tolerang und Nächstenliebe! lautete und ber, mit Berwerfung aller trennenden fonfessionellen und konventionellen Schranken, darauf ausging, ben Menschen auf ben Abel seines eigenen Wefens zu ftellen.

Von England aus verbreitete fich die Freimaurerei über den Kontinent und kam hier rasch sehr in Aufnahme. Auch in Deutschland. In der Blüthe seiner Reinheit und Wirksamseit verband er eine Wenge durch Geist und Lebensstellung ausgezeich= neter Männer durch das Band geheimer Brüderschaft. Wir

nennen nur Friedrich ben Großen, welcher als Kronpring Maurer geworben mar und auch als Ronig ben Orden schätzte, bis er aus bemfelben trat, weil ihm die muftische Spektakelei, zu welcher bie Logen migbraucht zu werben anfingen, höchlich miffiel. Auf biefen Migbrauch gründeten die geheimbündlerischen Abenteurer, beren Glanzperiode um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts aufging, ihre industrieritterlichen Spekulationen. Die Bebeimniffucht, welche fich, vielfach mit ber pietistelnben Richtung verwoben, aus ben früher berührten Gründen der Gefellichaft bemächtigt hatte, fam diefem unfauberen Treiben zu Silfe. Wie es immer geht: wenn die Leute Bunder haben wollen, fo finden fich Bunder= thater. Bon Wien her veröffentlichte Mefmer Die inbetreff ber magnetischen Materie von ihm gemachten Beobachtungen und ber scientiven Seite bes Magnetismus gesellte fich alsbald eine mustische. Bur selben Zeit führte in Schwaben ber Bater Bafiner bas Standal feiner Wunderheilfunft auf und trieb zu Leipzig ber Raffeemirth Schröpfer feine Beifterbeschwörungen, bis er, von ber Bucht seiner Gaunereien erdrückt, jum felbstmörderischen Biftol greifen mußte. Gin anderer Bundermann, ber Graf Saint-Germain, Aldymist, Diamantenverfertiger und Lebenselixirbesitzer, berührte, nachdem er mit seinen demischen Runften und seinem Diamantenschatz eine Weile Ludwig XV. und bie Bompabour ergött hatte, ebenfalls ben beutschen Boben und ftarb in ben Armen feines Berehrers, bes Pringen Karl von Beffen, Statthalters von Schleswig = Solftein.

Alle diese Erscheinungen hingen mit der Freimaurerei zusfammen. Denn ungefähr seit 1760 hatte sich innerhalb der letzteren eine sogenannte Gebeimlehre auszubilden angefangen, welche

behauptete, daß uralte Weisheit, von Mofes und Boroafter berstammend, burch Bermittelung bes Templerordens auf einen gewissen Christian von Rosenkreuz und durch diesen auf andere Meister bes Wissens (Abepten) vererbt worden fei. Diese Disci= plin, bei Licht betrachtet auf bunkelmännische Intrifen. auf mpftisch=kabbaliftischen Aberwit und Charlatanismus binaus= laufend, gab vor, das Beheimniß bes "Steins ber Weifen" gu besitzen, das heißt der Berwandlung unedler Metalle in Gold, und ber Bereitung bes Lebenseligirs, welches ben rofenfreugerischen Abepten eine unendlich lange Lebensbauer fichere. Die Rosen= freuzerei begann die Maurerei zu überwuchern. Leute, nament= lich aus ben höheren Ständen, welche mühelos in ben Befit folder, wie sie wähnten, mit fehr realen Bortheilen verbundener Beisheit zu gelangen fuchten, brängten fich maffenhaft ben Logen zu. Pfiffige Charlatane und berechnende Reaktionare stifteten die jogenannten inneren Spfteme und bas Spftem ber ftriften Observang, wo außer ben herkömmlichen brei Johannisgraben noch eine Menge höherer Beihungen statuirt und mit rosen= freugerischen Symbolen, hieroglyphen, Eidschwüren und phantaftischen Ceremonieen furzsichtige und vertrauensvolle Mosterien= füchtlinge geblendet und genasführt wurden. Die Maurer ber strikten Observanz waren, daher der Name, zu ftriktem Gehorsam gegen die unbekannten Oberen verpflichtet, beren geheimnisvoller Grofmeister unter bem Titel bes Ritters von ber rothen Feber (Eques a penna rubra) verebrt wurde.

Das Spstem der strikten Observanz ersuhr aber von seiten der ihren ursprünglichen Tendenzen treugebliebenen, aufklärerischen Maurerei energischen Widerstand und auf einem großen

Freimaurerfonvent im Wilhelmsbad bei Hanau im Jahre 1782 unterlag es der von Bode und Anigge geführten Opposition, so daß statt seiner das System der sogenannten eklektischen Maurerei für die deutschen Logen angenommen wurde. Es erklärten die Führer dieser Richtung damals offen, der Zwed des Ordens sei die Bernichtung des Aberglaubens und aller Despotie. Hierin nun siel die Freimaurerei mit dem Illuminatenorden zusammen, welchen im Jahre 1776 zu Ingolstadt der Professor Weishaupt in Berbindung mit dem Studenten Zwach gestiftet hatte und welchen dann der Freiherr von Anigge, unter dem Ordensnamen Philo bekannt, maurerisch organisitete. Schon 1778 zählte der Illuminatismus in Baiern, Franken und Tirol zwöls Logen, in Wien ausgezeichnete Männer wie Sonnensels zu seinen Mitzgliedern und verbreitete sich durch die Bemühungen Bode's und anderer Brüder auch nach Mittel= und Norddeutschland.

## Drittes Kapitel.

Der Poet als Courmacher und ein unbeachteter Frember. — "Ach, mein Herr!" — Legende von einem geraubten Auß. — Der "Salvator". — Eine Brozession. — Es schneit Rosen. — Der Dichter im Halbdunkel. — Die Ursulinerin. — Ein gesährliches Tête-4-Tête.

"Ad, mein Berr!"

Dies wurde gesprochen in einer Morgenftunde in dem Schenk- und Speisezimmer des alten Gasthauses zur blauen Ente in der alten Reichsstadt Gmünd von der Tochter des Hauses zu einem Gast, welcher ihr angelegentlich die Cour machte. Die Sprecherin war eine große, volle, frische, weiße Blondine mit einem hübschen Stumpsnäschen und einem schmachtenden Blick, welcher vermuthen ließ, daß sie den Werther oder wenigstens den Siegwart gelesen habe, im übrigen nicht übertrieben gescheit, aber doch recht appetitlich aussehend. Der, zu dem es gesprochen wurde, war unser reisender Dichter, welchem die hübsche Wirthstochter vorhin seinen Morgenkassee gebracht hatte.

Außer bem Boeten und bem Mädchen befand fich nur noch ein Gaft in ber Stube, welcher in einer entfernten Ede hinter einem Tische faß, in verschiedene vor ihm liegende Brieffchaften vertieft. Schiller, mit einem für ihn anziehendern Gegenstand beschäftigt, achtete des Mannes nicht, obgleich das Aeußere desse ben zu einer andern Stunde seine Ausmerksamkeit wohl hätte erregen dürfen.

Der Frembe, reich, vielleicht übertrieben reich gekleidet, war klein von Gestalt, dabei ziemlich korpulent und ungewöhnlich breitsschulterig. Sein runder Kopf war mit dicken, dunkelschwarzen und krausen Haaren besetzt, welche sich dem Zwang der Frisur nur nothdürftig sügten. Unter einer gedrungenen Stirne und starken dunkeln Brauen glühten schwarze, trübschimmernde, stets rollende Augen. Der seingerundeten, etwas gebogenen Nase entsprach nicht sehr der große Mund mit dickwulstigen Lippen, dagegen das seste, runde Kinn. Er schien sehr vollbsütig, denn durch die braungelbe Gesichtssarbe schimmerte überall das Blut hervor. Auf drei Schönheiten konnte er übrigens Anspruch machen: er besaß ein kleines und seinens Ohr, eine kleine und sleischige Hand und einen kleinen und überaus wohlgebildeten Fuß. Dem Räuspern nach zu schließen, welches er von Zeit zu Zeit hören ließ, mußte er eine wohlklingende Stimme besitzen.

Der Dichter achtete des Mannes nicht. Er war vollauf beschäftigt, zu frühstücken und daneben seine Galanterie sehen zu laffen.

"Ja, Mamsell Senzele\*)", sagte er, "in der guten alten blauen Ente hab' ich mich gleich wieder recht heimisch gefühlt. Wie oft bin ich als kleiner Junge mit Bater und Mutter an diefem Tische da gesessen! Sie freilich, Sie Bose, haben sich bes

<sup>\*)</sup> Bartliche Berkleinerung für Krefenz, Krefenzia.

alten Spielkameraden nicht wieder erinnert. Und doch war ich vor Zeiten so zu sagen Ihr anerkannter Schatz."

"Ach, mein Herr!" lispelte die gebildete Wirthstochter und wurde gebührendermaßen roth, was fie feineswegs hählicher machte.

"Biffen Sie noch, Mamfell Senzele", suhr ber Courmacher fort, "wie Sie mich bes Bertrauens würdigten, Ihnen die große schöne Buppe, die Ihnen der Santiklaus gebracht hatte, an= und ausziehen zu helsen? Ich weiß noch ganz gut, wie allers liebst Sie sich dabei anstellten und wie ungeschickt ich und wie so hübsch Sie mich schalten und auszankten. Beim Jupiter, wie sind Sie seither groß und schön geworden!"

"Ad, mein Berr!"

"Die liebe Buppe ist wohl schon lange den Weg aller Pup= pen gegangen und Sie, theures Senzele, spielen jest statt mit nürnberger Spielzeug mit armen Männerherzen."

"Ad, mein Berr!"

"Meiner Treu, ich merke, in der blauen Ente ist's noch immer gut sein. Respekt vor diesem Kasse! Der hat den rechten Duft. Und wie mild und süß dieser Milchrahm! Aber ich wette meinen Kopf, Ihre kirschrothen Lippen, Mamsell Senzele, die müssen noch zehntausendmal milder und süßer sein."

"Ad, mein Berr!"

Wir vermuthen, der Dichter würde die blonde Schöne veranlaßt haben, diesen Ausruf noch zu verschiedenen malen zu wiederholen, wäre nicht durch den Eintritt Raleighs das Gespräch unterbrochen worden.

Der Amerikaner, von einem in ber Frühe gemachten Aus-

gange zurückehrend, schien nicht so gutgelaunt zu sein wie sein Freund. Er warf den Hut auf den Tisch und nahm schweigend Blat.

"Haft du eine Spur gefunden?" fragte ihn Schiller leise. "Reine", erwiderte Raleigh einsilbig.

Der Poet hätte gerne seine galanten Bemühungen um bas hübsche Senzele wieder aufgenommen, aber er war zartfühlend genug, es zu unterlassen, aus Schonung für die Stimmung des Freundes.

Die gebildete Tochter des Gafthauses zur blauen Ente hielt fich mit Recht für verpflichtet, das eingetretene Stillschweigen zu brechen und die Gäste zu unterhalten. Sie fragte daher mit sittsam gesenkten Augen hinter ihrem Strickzeug hervor:

"Werben die Herren die heutige große Prozession nach dem Salvator mitanseben?"

"Ift heute dort eine große Prozefsion zu sehen?" erwiderte Schiller.

"Oh freilich. Wir sind jetzt in der Zeit um den himmel= fahrtstag herum. Da geht bei uns in der Gegend alles mit dem Kreuz.\*) Heute kommen die Leute aus den umliegenden Ort= schaften scharenweise in die Stadt herein nud dann geht die große

<sup>\*)</sup> Mit dem Kreuz gesen, d. h. dem vorangetragenen Kreuze und den Kirchenfahnen solgen, das ist in der Gegend, von welcher hier die Rede, die gewöhnliche Bezeichnung der seierlichen Bittgänge, welche zur Zeit des himmelsahrtssses, auch an gewöhnlichen Wochentagen, von den Dorfgemeinden unternommen werden. Antor hat in seinen Knabenund Jünglingsjahren solcher Flurgänge viele mitgemacht. Er ist des Dasürkaltens, daß dieselben nur die driftliche Umbildung der Frühlingsumgänge altgermanischen Gottesbienstes seien.

Prozession von der Pfarrfirche aus nach dem Salvator. Da wird dann eine Predigt gehalten und nachher ein feierliches Hochamt."

"Das müffen wir sehen, William", sagte Schiller lebhaft. "So eine Prozession ist ein prächtiges Schauspiel. — Sie gehen boch auch nach bem Salvator, Mamsell Senzele? Gewiß, Sie bürfen ba nicht sehlen, Sie unter ben schönen Mädchen von Gmünd bas allerschönste."

"Ad, mein Berr!"

"Nicht wahr, Mamsell Senzele, die Landleute kommen im sestlichen Anzug mit Kreuzen und Fahnen?"

"Ja, und sie find jetzt wohl schon auf bem Wege. Der Zug ordnet sich dann auf dem großen Gottesacker bei der Pfarrfirche. Die gesammte hochwürdige Geistlichkeit der Stadt geht mit, auch alle die hochwürdigen Herren Religiosen aus den Klöstern gehen in dem Zug, ebenso die Klosterfrauen aus dem Klösterle in der Stadt und von Gotteszell draußen. Der Stadtzinkenist mit seinen Musikanten musizirt der Prozession voran. — Wenn nur nicht immer an diesem Tage droben auf dem Salvator ein so gar arges Gedränge wäre."

"Das thut nichts, Mamfell Senzele. Seien Sie ganz unbesorgt. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich in diesem Gedränge Ihren Beschützer abgeben dürfte."

"Ad, mein Berr!"

Raleigh hatte bis jetzt an dem Gesprächsgegenstand wenig Untheil genommen. Jedoch die Erwähnung der Klosterfrauen machte ihn ausmerksam und er war im Begriff, eine Frage an Mamsell Senzele zu thun, als ihm der fremde Herr in der Ede, welcher inzwischen seine Papiere zusammengepadt hatte und auf-

gestanden war, zuvorkam, indem derselbe in einem schrecklich gesbrochenen, halb französisch, halb italisch klingenden Deutsch die Tochter des Hauses fragte, ob es gewiß sei, daß auch die Klostersfrauen an der Prozession theilnehmen würden.

Auf die bejahende Antwort des Mädchens verließ er mit einem leichten Ropfnicken gegen die Freunde das Zimmer.

"Wer ift der Herr?" fragte Raleigh, welcher den Femden flüchtig fixirt hatte.

"Ein führnehmer Herr, ein fremder Graf", sautete die Antwort. "Er reif't mit Equipage und Dienerschaft und wohnt schon seit ein paar Wochen bei uns in der blauen Ente. Er hat das große rothe Zimmer gegen den Franziskanerksoftergarten hinaus inne und das kleine grüne daneben. Wenn man ihn nur bester versteben könnte."

"Hm", sagte Schiller. "Er scheint schon der Mann zu sein, ber sich verständlich machen kann. Mamsell Senzele, nehmen Sie Ihre wunderschönen himmelblauen Augen vor den höllischschwarz zen dieses fremden Herrn in acht."

"Ach, mein Herr! Barum nicht gar? — Jetzt ganget Se mer aber!"

Lachend über diesen klassische Ausbruck, welcher verrieth, daß die schwäbische Natur über die städtische Kultur von Mamsell Senzele zeitweilig den Sieg davontrug, verließ der Dichter mit seinem Freunde das Haus. Es sei dies sedoch, behauptet eine handschriftliche Chronik von Gmünd, nicht gesichehen, bevor er den erfolgreichen Versuch gemacht hätte, zu ersahren, ob die kirschrothen Lippen des Mädchens, welches den Herren bis zur Hausthüre das Geleite gab, wirklich so mild und

füß seien, wie er galant vorausgesetzt hatte. Wir wissen nicht recht, ob wir viese Sage ohne weiteres für wahr halten sollen; wenn wir aber den historisch sicheren Umstand erwägen, daß unser Dichter zur ersten Aufführung seiner "Räuber" in Mann-heim ums Haar zu spät gekommen wäre, weil ihn auf der Reise dahin zu Schweizingen ein schmuckes Wirthstöchtersein über Gebühr lange aufhielt, so möchten wir die gmünder Legende von einem im Halbdunkel des Hausgangs der blauen Ente kühn eroberten Kuß wenigstens für sehr wahrscheinlich halten. Es gibt so Augenblicke im Menschenleben, wo man viel kußräuberischer gesinnt ist als sonst.

Raleigh schien sich bes guten Humors seines Freundes zu freuen, ohne jedoch benfelben theilen zu können. Indem sie über ben schönen großen Marktplatz der Stadt schlenderten, sagte er:

"Du scheinst dir hier im Lande nicht übel zu gefallen, lieber Friedrich, und ich werde, wenn du so fortmachst, der Bande im Ochsen zu Stuttgart nicht wenig von deinen freibeuterischen Thaten hier oben zu erzählen haben."

"Ach, du spielst auf die Lippenprobe an, die ich vorhin gemacht? Siehst du, bergleichen allerliebste Gelegenheiten kann man sich zu Nutzen machen, wenn man sich hütet, Herz und Sinn von einer großen und tiesen Leidenschaft gesangen nehmen zu lassen. Es lebe der Mann, der das Sprichwort erdacht: Ein ander Städtchen, ein ander Mädchen!"

"Ich erstaune: du sprichst ja wie ein rechter Bruder Leichtsuß."

"Möglich, aber was willft bu? Es sitt jedem ber Narr unter ber Haut. Zuweilen muß er heraus und seine Kapriolen

machen, sonst schlägt einem die Narrheit nach innen und richtet da allerhand Unbeil an. - Ernsthaft gesprochen, ich habe bir. glaub' ich, meine Ansicht von der Liebe und von den Frauen bereits bei einer früheren Gelegenheit mitgetheilt und ich fand seither keinen Grund, fie zu wechseln. Es ift gewiß schrecklich, ohne eine mitfühlende Seele zu leben; aber es ift auch ebenfo schrecklich, sich an irgendein Berz zu hängen, wo man, weil boch in der Welt nichts Bestand hat, nothwendig einmal sich losreifen und verbluten muß. — Wenn ich überhaupt je an eine dauernde Verbindung werde denken können, so wird das jedenfalls noch lange anstehen. Einstweilen jedoch, wenn da und bort eine Blume an meinem Wege blüht, bin ich entschlossen, ihres Farben= schmelzes und Duftes mich zu erfreuen. — Aber wohin wollen wir benn jett eigentlich?"

"3d bente, nach ber Wallfahrtsftätte, von welcher Die Mamfell gesprochen."

"Ah, nach bem Salvator?"

"Ja, benn da die Bewohnerinnen ber beiben hiefigen Nonnenklöfter an ber Prozeffion theilnehmen werden, fo ware es boch möglich -"

"Ich verstehe. Doch horch, da beginnen die Gloden auf ben Thurmen ber Stadt ichon zu läuten und Markt und Gaffen füllen sich mit Menschen. Wir wollen eilen, uns noch einen guten Blat zu sichern. Ich tenne ben Weg, tomm' nur."

Sie gingen an ber uralten Johannistirche vorüber, Die Bocksgaffe entlang und zum gleichnamigen Thore hinaus. Dann wandten fie fich rechtsbin an ber Stadtmauer hinab, paffirten Die Brude über ben Balbstätterbach und turz barauf eine 18

zweite, durch deren Joche die Rems fließt. Ein mit Pappeln befetzter Weg führte sie jenseits der Remsbrude binnen wenigen Minuten an den Fuß des Salvators.

Diese Wallfahrtsstätte, an der nordwestlichen Seite Des schönen Thalgelandes zu bemaldeten Sohen ansteigend, hat eine reizende Lage. Ein vielfach geschlängelter Weg windet sich ben Sügel hinan und an diefem Wege fiehst du eine Reihe von Rapellen, in welchen mittels lebensgroßer Figuren aus Solz und Stein die aufeinanderfolgenden Scenen der Baffion Chrifti dargestellt find. Dben auf ber Bobe steht eine größere Rirche, welche in drei Räume zerfällt. Da ift zuerft eine offene Borhalle, an beren äußerer Strebemand eine Rangel angebracht ift, benn an großen Wallfahrtstagen murbe hier unter freiem Simmel gepredigt. Bon der Borhalle gelangt man in die eigentliche Kirche und unter diefer liegt das Hauptheiligthum, eine Art Rrypte, welche nicht gebaut, fondern in den lebendigen Stein hineingehöhlt ift. Eine Legende will, in diefer Söhle hatten vor Zeiten die ersten Chriften ber Begend ihre gottesbienftlichen Berfammlungen gehalten. Bon der Borhalle führt eine breite Treppe zu diefer halbdunkeln Krupte binab und zugleich auf einen fleinen freien Blat, auf welchem eine hölzerne Tribune aufgeschlagen ift, von welcher aus die Wallfahrer sowohl die Predigt hören, als mit den Augen den Aften ber am Altar ber offenen Salle celebrirten Meffe folgen konnten. Wendest bu dich von der erwähnten steinernen Treppe aus zur Rechten, fo betrittst du eine umfriedigte Terraffe, auf welcher die Rreuze Chrifti und ber Schächer in Die Luft ragen. Bon der Baluftrade diefer Terraffe aus rollt fich beinem Auge ein anmuthiges Lanbichaftsbild auf. Unter bir liegt Die Stadt,

mit ihren Gärten in ein smaragdenes Wiesengelände eingebettet. Thalauf und thalab liegen zerstreute Gehöfte inmitten von Baumgruppen und da und dort blickt das Thürmchen einer Kapelle hervor. Die gegenüberliegende Hügelhalde steigt in südsöstlicher Richtung zu dem straßdorser Plateau auf und über diesem ragen drei isolirte Phramiden empor, rechts der Hohenstausen, in der Mitte der Hohenrechberg, links der Hohenstuisen. Noch weiter zur Linken hinter diesem blicken sernblau die Bergwälder des Aalbuch herüber.

Die ganze Stätte des Salvators hat, verbunden mit der Aussicht, welche sie bietet, viel Malerisches und besitzt einen gewissen romantischen Zauber, der noch dadurch erhöht wurde, daß zur Stunde, wo die Freunde den Ort betraten, der ganze Glanz eines schönen Maimorgens auf der Landschaft lag und das vieltönige Glockengeläute von den Thürmen der Stadt die Luft von melodischen Klängen vibriren machte.

Unsere beiben Reisenden waren eben mit der Besichtigung der Dertlichkeit nothdürstig fertig geworden, als ein dumpses Geräusch von der Stadt her errathen ließ, daß die Prozession sich in Bewegung gesetzt habe. Bald auch sahen sie die Spitze des Zuges aus der Wölbung des Bockthorthurmes herauskommen, worauf sozleich die Gloden der Salvatorkirche, ihren Schwestern im Thale drunten antwortend, den Wallsahrern ihr Willsommen entgegenriesen. Nun war es schön anzusehen, wie sich der lange Zug über die Remsbrücke und durch die Pappelallee allmälig an den Fuß des Salvatorhügels herausbewegte. Es verging jedoch eine geraume Weile, dis er die Anhöhe heraussam, denn er hielt bei den einzelnen "Stationen" an und es wurden dort

die bezüglichen Stellen des "Rosenkranzes" gebetet. Endlich langte die Prozession auf dem kleinen Plateau an.

Da kamen zuerst ber Stadtzinkenist und die Stadtpfeifer und Stadtpaufer mit ihren Inftrumenten, unter welchen felbft eine kleine tragbare Orgel nicht fehlte, und ber Chorregent und ber Kantor ber Stadt mit ihren Singknaben und Orgel= schülern und "Cäcilienjungfern". Dann bewegte sich die hoch= würdige Beiftlichkeit ber Stadt zur Borhalle ber Salvator= firche berauf, oben empfangen von bem Bater Benefiziaten und von dem herrn Frühmeffer\*) ber Wallfahrtsftätte. Und die hochwürdigen herren trugen alle ben schwarzen Talar und bar= über bas ichneeweiße faltige Chorhembe und Die Stola, auf bem Ropf ober auch in ber Sand bas fcmarze vierkantige "Biret". Ein hochpreislicher Rath und Magiftrat hatte ben Ehrenplat hinter ber Stadtgeiftlichkeit inne, und es fchritten, unter Bortritt Gr. Gnaben bes Bürgermeifters, Die würdigen Bater ber Stadt einher in fcmarzen Taffetmänteln und wohlgepuderten Berrücken, mit magerecht an ihrer linken Sufte parabirenben Degen. Und überall sab man Kahnen von allen Karben, worauf ungählige Beilige gemalt und geftidt maren, und eine Schar Miniftranten in scharlachrothen Tuniten und weißen Ueberwürfen trug brennende Rergen und allerhand firchliches Gerathe ober ichwang Die Rauchfäffer, daß die ganze Atmofphäre von Weihrauchduft erfüllt wurde. hinter einem hochpreislichen Rath gingen die Nonnen aus bem Stadtflöfterle, alte verwitterte ober auch junge frifche Gefichter aus bem eigenthümlich geformten und gefältelten Linnen

<sup>\*)</sup> Frühmeffenlefer.

ihrer Beibel bervorfeben laffend; bann bie Urfulinerinnen von Gotteszell, ftrenger verhüllt und bas Antlit binter fcmarzem Schleier bergend. Und ihnen folgten unter Führung ihrer Brioren und Superioren die Monche der vier Stadtklöfter, in braunen, schwarzen und weißen Kutten. Man fah da etliche affetische Bhusivanomieen, aber viele wie mit Butter gefalbte Bollmondgesichter und gottselige Didbauche. Dann tamen Die frommen Frauen und züchtigen Jungfrauen von Smünd, geschmudt mit filbernen Bufenketten und zierlich gestalteten, kleinen Flügelhauben von Golddraht und Silberzindel, und hierauf unter Bortritt ihrer Bunftmeister bie verschiedenen Bunfte und Gewerte. Dann erst folgte bas Landvolt aus ben umliegenden Dörfern, iebe Gemeinde von ihrem Seelenhirten geführt, unter Bortragung von Kreuzen und Fahnen. Da sah man die ehrliche Bauersame, angethan mit langen, ziegelrothen Röden, schwarzen Blufdweften, furgen fcwarzen Leberhofen, weißlinnenen Strumpfen und Schnürftiefeln, ben toloffalen Rebelfpalter unter bem Urm, und ihre Weiber und Töchter in turzen, unermeglich faltenreichen schwarzen Röden, blauen Strümpfen mit rothen Zwideln, bunten Schurzen und Bruftlaten, großen feibenen Halbtüchern und schwarzen Florhauben, beren Flügel an den Ohren weit hervorstanden. Und es waren genug hubsche Dab= den darunter, bralle, vollbusige Gestalten mit blauen und braunen Augen, die febr andächtig zu Boden, aber auch recht munter in die Welt zu bliden verstanden.

Als sich dieser mächtige Menschenstrom auf das Plateau des Salvators ergossen hatte, wie er, nach Raum und Ordnung suchend, hin und her wogte, bis er sich endlich staute, wie dabei

sein, deren helle Stimmen da oben klangen. Aber an der Balustrade standen nur Weltpriester und Mönche. Nun kehrte er sich um nach der Treppe, aber auf den breiten Stusen derselben waren nur strengverschleierte Ursulinerinnen wahrzunehmen, vermischt mit höchst andächtigen alten Stadtsrauen und Bäuerinnen und weder diese noch jene sahen darnach auß, als ob sie sich mit Rosen zu schaffen machten.

Der zwecklosen Nachsorschung mübe, sog ber Dichter ben Duft ber Blume ein und sprach bei sich: "Wenn es einem Rosen auf ben Hutschneit, so kann man sich ja berselben erfreuen, ohne sich barüber Sorgen zu machen, woher sie kommen."

Er hatte auch feine Zeit, bem Rosengebanken weiter nach= zuhängen, denn jetzt trat broben der Prediger auf die Kanzel heraus und da gab es wieder ein lebhaftes Sin= und Berschieben unter ber Menge, weil die einen von ba, die andern von bort aus Die Bredigt am besten zu hören glaubten. Da unserem Freunde an der Behauptung feines Plates nicht viel lag, mandte er feine Mühe darauf und so sah er sich unversehens in die Arnpte hineingebrängt, mas ihm bag gefiel, weil es hier, im Begenfat au dem heißen Sonnenschein draugen, hubsch fühl mar. schaute sich in bem Salbbunkel ber kleinen Söhlenkirche nach einem Sitz um, und ba er an der hinterwand einen großen Gitterftuhl fteben fah, ergriff er bavon Befit. Bon biefem sicheren Winkel ließ er seine Blide in den dämmerigen Raum hinausschweifen und bemerkte, baf berfelbe mit Landleuten angefüllt mar, welche, auf ben Anieen liegend, Die Lippen im eifrigen, halblauten Gebet bewegten und dazu die Rugeln ihrer Rosenfranze, welche in jener Gegend ben munberlichft aus Paternoster verstümmelten Namen Pfotter führen, abrollen ließen. Das gab ein summendes Geton, mit welchem sich die stoffweise von draußen hereindringenden Sätze der Predigt selts sam mischten.

Der Dichter erinnerte fich, daß er mit feiner Mutter und feiner geliebten Schwefter Chriftophine in feinen Anabenjahren von Lorch aus mehrmals ben Salvator besucht hatte, und die Bilder seiner Theuren stiegen vor ihm auf. Die Schwingen ber Phantasie trugen ihn weit das Land hinab nach der Solitude. Er fab den ftrengen und doch fo trefflichen Bater in feiner Baumschule beschäftigt und inzwischen fagen Mutter und Schwester in der bescheidenen Wohnung der Familie bei ihrer Arbeit und diese fragte: "Wo ift jest wohl der Frit ?" und jene erwiderte: "Dh, der wird fich jetzt broben im Oberlande gute Tage machen." Worauf Die Schwester: "Daran thut er recht." Und bann nahm fie aus bem geheimen Behälter ihres Rähkissens ben launigen Brief, in welchem der Bruder die Seinigen von seinem Ausflug in Rennt= nift gefett, und las ihn - oh, zum wievielten male! - ber Mutter vor und beide Frauen lachten berglich mitsammen über Die scherzhaften Ausbrücke, in welchen sich ihr Frit als angebenden irrenden Ritter gefchildert hatte.

In solche Träumereien versunken, beachtete er es nicht, daß draußen die Predigt zu Ende war und droben in der Halle die feierlichen Klänge des Hochamtes laut wurden. Der Gesang des Priesters am Altar, die Responsen des Chors, die Töne der begleitenden Musik wiegten ihn nur in tieseres Sinnen, als er plötzlich daraus aufsuhr, weil er eine flüsternde Stimme seinen Namen nennen hörte.

Diesmal war es keine Täuschung. Der Name war zu beutlich gesprochen worden und zwar von einer weiblichen Stimme, die er zu kennen glaubte. Er blidte aber vergeblich suchend in die Krhpte hinaus: er sah dort nur die ihre Gebete hermurmelnden Bauersleute.

Da sagte die flüsternde Stimme und zwar hart neben ihm: "Lassen Sie den Borhang vor Ihrem Sitze herab, lieber Schiller, und legen Sie das Ohr an das Gitter. Ich will mit Ihnen reden."

Höchlich überrascht, ließ der Dichter mechanisch den grünen Borhang herab, so daß er allfällig von der Arppte herkommenden Bliden verborgen war, und wandte nicht nur das Ohr, sondern auch das Auge dem kleinen vieredigen Gitter zu, das die eine Abtheilung des Stuhls von der andern trennte. In dieser sah er eine Nonne knieen, im Habit der Ursulinerinnen von Gotteszell, aber unter dem zurückgeschlagenen Schleier hervor seuchteten ihn die Augen der Turbinella an.

"Lauretta!" rief er in freudigem Schred halblaut aus.

"Still! Reben Sie leise, damit wir nicht unterbrochen werden. — Es ist doch prächtig komisch, Sie gerade hier zu treffen."

Und ein reizendes Lächeln umzog ihre Lippen, welche einen Augenblid die herrlichen Zähne sehen ließen.

"Ich gestehe, theures Fräulein", sagte er, seine Stimme dämpfend, "ich gestehe, daß mir Ihre Erscheinung als Nonne weit mehr einen tragischen als einen komischen Eindruck macht."

"Bah, mein Freund, es ift für mich nur eine Berkleidung

wie eine andere. Ich wollte die heutige Prozession nach dem Salvator mitmachen, wahrscheinlich von der Ahnung getrieben, daß ich Sie hier sehen würde, und da war es das klügste, mich dieses Kleides zu bedienen. Es kostete freisich viel Mühe, die Mutter Monika, über welche ich mich sonst nicht zu beklagen habe, zu überreden, mir die Erlaubniß zu ertheilen. — Ah, ich bemerke, Sie haben meine Rose ins Knopsloch gesteckt. Es machte mir Spaß, zu sehen, wie Sie gen Himmel guckten, als ob es Blumen regnen würde. Und doch hätten Sie sogleich wissen müssen, daß die Blume von mir komme, vergestlicher Mensch Sie! Haben Sie mich nicht vor Zeiten eine Fee genannt und kündigen die Feen ihr Kommen nicht immer durch Rosen an?"

So plauberte das schine Mädchen harmlos und herzig wie ein Kind, aber durch dieses Geplauder klang ein warmer Herzenston, welcher bezeugte, daß Lauretta durch die unerwartete Erscheinung des Dichters froh bewegt war.

"Aber", fuhr fie fort, "bie Zeit drängt und wir wollen fie daher nicht damit vergeuden, daß wir durch die Blume sprechen.
— Sagen Sie mir, was führt Sie denn hierher?"

"Bie können Sie fragen! Wer ober was anderes als Sie?" "Ich?"

"3a."

Lauretta's reizendes Antlit näherte fich so sehr dem Gitter, daß der Dichter den sugen Athem des Mädchens auf seiner Bange fühlte, und ihre Augen überschütteten ihn mit strasenden Fragen. Doch nur für einen Augenblick, denn im nächsten versichleierten die langen dunkeln Fransen der Bimpern die zwei

blauen Sterne und Lauretta beugte sich zurud, das liebliche Erröthen ihrer Wangen verbergend.

Es entstand eine kurze Pause, bevor sie in dem früheren leichten Ton fortsuhr, und man konnte bemerken, daß ihr die Wiedergewinnung desselben einige Anstrengung kostete.

"Sie sind gekommen, nach mir zu sehen?" sagte sie, einen eigenthümslichen Nachdruck auf das "Sie" legend; "Sie haben mich aufgesucht? Wie gut und lieb von Ihnen! Und Sie haben auch meine verunglückte Flucht aus Stuttgart nicht falsch ausgelegt, nicht wahr? Sonst wären Sie ja nicht gekommen. Wie danke ich Ihnen! Wäre nur das Gitter da nicht, ich wollte Ihnen herzlich die Hand drücken."

Wir hegen die stille Bermuthung, auch der Dichter habe dasselbe gewünscht. Zwar die Zeit der Laura-Oden war, wie wir wissen, eine vergangene, aber — aber — mit so einem bezaubernden weiblichen Wesen im Halbdunkel zu sein, nur durch ein leichtes Holzgitter getrennt, ist für einen Poeten von noch nicht dreiundzwanzig Jahren doch immerhin eine etwas bedenkliche Situation. Zu seinem Glück vermochte die Regung von Eitelkeit, welche er empfand, nichts über die Lauterkeit seiner Seele.

"Benn", sagte er, "überhaupt von Dank die Rebe sein könnte, so gebührte mir berselbe erst in zweiter Linie."

"Wie?"

"Ein anderer als ich faßte zuerst ben Gebanken, nach Ihnen auszusehen und Sie, wenn immer möglich, aus ber haft zu befreien."

"Ein anderer?"

Es klang in dieser Frage etwas wie herbe Enttäuschung.

"Ja, ein anderer und zwar ein Trefflicher: mein Freund William Raleigh."

"Der?"

"Dh, theure Lauretta, sprechen Sie nicht in biesem Tone von ihm!"

"Warum nicht? Was foll mir der? Ihn liebe ich nicht!"

Hätte Schiller weniger an seinen Freund und mehr an sich gedacht, wäre das Berhältniß zu Lauretta überhaupt jemals von seiner Seite das einer tiesen Herzensneigung gewesen, so hätte die Art, wie das Mädchen die letzten Worte sprach, diese Neigung zu heller Glut ansachen müssen. So aber sagte er:

"Dh, Fraulein, Sie wurden ihn lieben, wenn Sie ihn fennten."

"Warum nicht gar!"

"Dh boch! Und wenn Sie wüßten, mit wie ganzer Seele er Ihnen zugethan ist! Er liebt Sie und er verdient Ihre Liebe."

Lauretta machte eine heftige Bewegung und versetzte dann fast lauter, als die Borsicht, welche dieses sonderbare Tête-à-Tête erheischte, gestattete:

"Und das fagen Sie mir, Schiller, gerade Sie?"

Der Dichter stutte einen Augenblick. Gine egoistische Regung wollte sich in ihm emporarbeiten, aber sein Freundsschaftsenthussammes kämpfte dieselbe siegreich nieder.

"Warum sollte ich es nicht fagen? Ich bin ihm so gut und achte ihn so hoch."

"Den falten, ftolgen Ameritaner?"

"Theure Lauretta, er ist weder kalt noch stolz. Er ist des tiefsten Gefühls fähig und dabei tüchtig um und an. Erinnern Sie sich, was Shakspeare im "Julius Casar" den Antonius von Brutus sagen läßt:

> ..... So mischten fich in ihm bie Elemente, Daß die Natur aufsteben durft' und sagen: Das war ein Mann!

Sehen Sie, Diefe Worte möchte ich auf Billiam Raleigh anwenden."

"Ei, mein Freund, Sie gerathen ja ganz in Efstase", verssetze Lauretta oder vielmehr die Turbinella, denn ihr Ton war plötlich ein herb spottender geworden.

"Und wenn", suhr der Dichter fort, "so habe ich guten Grund dazu. Dh, wenn Sie William näher kennten, Lauretta! Führwahr, seine Huldigung würde Sie nicht kalt lassen. Wie ist er sest und sicher in sich, während wir anderen alle unsicher an den Problemen des Lebens herumtasten. Wie abgerundet seine Bildung, wie edel sein Sinn! Und was hat er alles in so jungen Jahren schon erseht und gethan! Er hat im Kampse sür die Freiheit mannhaft gestanden wie ein Held und für seines Landes Unabhängigkeit von fremdem Joch ehrenvolle Narben davongetragen. Seine Bescheidenheit gestattet ihm nicht, viel davon zu reden, aber ich weiß, der große Washington, der Heros der neuen Welt, hält ihn seiner Achtung und Freundschaft würdig."

"Wirklich? Nun, es mag sein, aber was geht das alles mich an? — Doch sagen Sie, wenn der Herr Amerikaner sich die Schrulle in den Kopf setzte, mir nachzulausen, wie hat er denn meinen Ausenthalt in Gotteszell erfahren?"

"Durch ben Chevalier."

"Ah, durch meinen Entführer? Was ift denn eigentlich aus diesem galanten Herrn geworden?"

"Man hat ihn laufen laffen."

"So? Und warum hat man mich nicht ebenfalls laufen laffen?"

"Theure Lauretta, Ihre Fesseln sollen Sie nicht lange dritden. Raleigh wird alle Gebel in Bewegung setzen —"

"Raleigh und immer Raleigh? Sie wollen fagen, er beabsichtige, mich aus Gotteszell zu befreien. Und Sie?"

"Ich werde ihm nach Kräften beistehen."

"Als Anappe des Ritters aus Atlantis? 3ch hätte, verzeihnen Sie mir, dem Dichter der "Räuber" etwas mehr Ehrgeiz zugetraut."

"Was wollen Sie, daß ein armer, unerfahrener Teufel von Poet thun soll?"

"Bas? Ich fönnte es Ihnen vielleicht fagen. — Doch gesetzt nun, ich hätte überhaupt gar keine Lust, von dem Ausentshalt im Kloster, welchen mir mein gütiger Beschützer, der Herzog von Wirtemberg, in seiner Weisheit angewiesen, erlöst zu werden? Gesetz, ich beabsichtigte, dieses Kleid, welches ich heute im Scherze trage, schon morgen im Ernste zu tragen? Es wäre am Ende das beste für mich."

"Theure Lattetta, Sie können unmöglich im Ernfte so spiel Schönheit, so viel Geist, so viel Berechtigung zum Glück barf nicht in Klostermauern verkummern."

"Meinen Sie? — Wenn ich nun anderer Ansicht wäre? — Doch laffen wir bas einstweilen. — Aber als die zu Befreiende

werde ich ja wohl wissen dürfen, welchen Befreiungsplan Sie oder vielmehr Herr Raleigh entworfen hat. Wie ist's damit?"

"Ich glaube nicht, daß William schon einen förmlichen Plan entworfen hat. Wir kamen erst gestern hier an. Mein Freund weiß auch noch gar nicht, in welchem Kloster Sie sich befinden. Wenn er meiner Ansicht folgen will, so wird er sich vor allen Dingen bei einem Manne Raths erholen, an welchen uns ein Freund gewiesen und welcher in der ganzen Gegend großes Ansehen und bedeutenden Einsluß besitzen soll."

"Wer ift der Mann?"

"Der Pater Alvifius, Einsiedler auf dem Bernhardusberg."

"Der Bernharduspater?"

"Ja. Sie hörten von ihm?"

"Die Mutter Monika spricht viel von ihm. Sie verehrt ihn als einen Heiligen. Eine alte Alosterschwester sagte mir freilich, der Heilige sei eigentlich ein Erzketer. — So, hinter den Bernharduspater will sich Herr Raleigh steden? Ihr Held aus Atlantis ift kühn, das muß ich sagen."

"Theures Fräulein, gewiß verdient mein Freund solchen-Spott nicht. Wenn er, wie es bei einem solchen mitten in einer katholischen Gegend gewiß nicht ganz unbedenklichen Unternehmen ersorderlich ist, Borsicht walten läßt, so geschieht es sicherlich hauptsächlich aus Rücksicht auf Sie."

"Ja, ja, Borsicht ist die Mutter der Tapferkeit, wie ich einmal das wunderliche Original, den Sammetdoktor, sagen hörte.
— Im übrigen, mein Freund, wird es mich amusiren, zu sehen, wie das Orama, betitelt: Turbinella's Befreiung aus Gottes-

zell, in Scene gesetzt werden soll. Ich sebe des tröstlichen Glaubens, daß ein Unternehmen, zu welchem sich ein Freiheits= tämpfer, den der große Washington achtet und siebt, ferner ein Dichter, welcher die "Räuber" geschrieben hat, und endlich ein Eremit, der zugleich ein Heiliger und Erzketzer sein soll, mit einander verbinden, nicht fehlschlagen kann. Aber nur recht vorssichtig, um Gotteswillen vorsichtig! — Doch horch, da oben stimmt der Priester das Ite, missa est an. Es ist die höchste Zeit, daß ich mich entserne. Addio, caro mio!"

Sie ließ den Schleier über das Gesicht fallen und huschte weg.

Als der Dichter im Wirrwarr seiner Empfindungen den Borhang vor seinem Sitze in die Höhe zog, sah er das seltsame Mädchen mit der Gewandtheit einer Lacerte durch die dichtgesdrängten Reihen der andächtigen Landleute schlüpfen und in der Thüre verschwinden.

~~~~~~

## Viertes Kapitel.

"Meiner Heimat Berge bunkeln, flutend ob der Wälber Grün." — Ein Stüd klassischen Bodens. — In der Einsiedelei auf dem Bernhardussberg. — Der Lebenslauf eines Philosophen in der Eremitenkutte. — Getänschte Liebe, Berzweislung und Ehrgeiz. — Die ewige Roma. — Ein Schaffot. — Kämpse des Zweisels. — Quietismus. — Ein edangelisches Wort. — Geheimbündisches. — Ein Scheiterhausen. — Flucht in die Bergeinsamkeit.

Bon den Thalniederungen der beiden fleinen, dem Nedar tributären Flüsse und Rems eingeschlossen, erhebt sich ein Hügelland, an dessen Abfällen hüben und drüben die Städte und Städtsen Gmünd, Aalen, Heidenheim, Geißlingen und Göppingen liegen. Den Höhepunkt seiner Naturschönheit und seiner geschichtlichen Bedeutung erreicht diese Landschaft zwischen der zuerst und der zuletzt genannten Stadt. Hier ragen auf einem mannichsach von Wald und Thal, Schlucht und Bach durchschnittenen Plateau die drei Kalkseinbergkegel Rechberg, Stausen und Stuisen in die Luft, wie die Winkel eines unregelmäßigen Dreisecks einander gegenübergestellt. Sie gewähren dir einen schönen Anblick, wenn du, von Ulm herkommend, das Filsthal zwischen

Beiftlingen und Göppingen auf der Gifenbahn hinabbampfest. Aber um fie recht zu murbigen, mußt du fie besteigen.

Bähle ben Sobenrechberg: er bietet die weiteste Rundsicht von allen dreien. Du überfiehft hier, mas patriotifche Schmaben nicht mit Unrecht ein Stud flaffifden Bobens zu nennen pflegen. Diefer Fled Erbe ift Die Beimat Des hobenstaufischen Raifer= hauses, welches die Geschichte und das Unglud mit einem doppel= ten Rimbus von Boefie umgeben haben. Sieh, bort brüben. in gerader Linie mit ber Burgruine unter bir, bem Stammfit bes alten Geschlechtes Rechberg-Nothenlömen, gipfelt ber Sobenstaufen, von welchem Friedrich ber Rothbart in die fleine Dorf= tirde berabstieg, Die Meffe zu boren, und auf beffen Sobe Ronradin zum lettenmal feiner Bäter Land überblickt, bevor er auszog nach Welfchland, um nimmer wiederzufehren. Die ftolze Raifer= burg ift bis auf ben letten Stein verfdwunden und ber Berg fteht jest mit feiner fahlen Spite wie ein Ausrufungszeichen hinter bem ewig wiederfehrenden Sate von ber Berganglichkeit menschlicher Macht und Größe. - Der gefällige Pfarrherr, welder auf bem Rechberg seinen Wohnsit hat - ich setze voraus, es hause noch immer, wie vor Zeiten, bort ein gefälliger Bfarrherr - wird bir seinen Tubus auf ein altes Bauwerf richten, welches am nördlichen Fuße bes Hohenstaufens beim Fleden Bafdenbeuren fteht. Das ift bas Bafderichlößchen,

Wo seinen Urfprung nahm ber Kaiserstamm . . . .

Er wird dir auch drunten im Nemethale auf einem Hügel das Kloster Lorch zeigen, wo mehrere Hohenstaufen, wenn auch nicht die berühmtesten, begraben liegen. — Doch du wendest dich aus diesen historischen Erinnerungen zur heiteren Naturgegenwart

zurück und umspannst mit beinen Blicken das vor dir aufgerollte Banorama, voll von gesegneten Ebenen und Thälern, Forsten und Högelketten, Städten und Dörfern, Schlössern und Burg=ruinen. Südwärts schließt in weiter Ferne der blaue Bergzug der schwäbischen Alp mit ihren kühnen Felsengipseln Leck, Neussen und Achalm die Aussicht. Doch nein, du entdeckt bei günstiger Beschaffenheit der Luft noch drüber hinaus weiße Bunkte, die du für Wolfen halten magst: es sind aber die Firne der vorarlberger Alpen. Westwärts siehst du weit hinab in das wirtemberger Land und siehst am äußersten Horizont den Kamm der Vogesen klauen. Gegen Norden öffnen sich Dir, über den welzheimer Wald hinzweg, die Flutgebiete des Kochers und der Jazt und von der Gränze des Frankenlandes herab schimmert weiß das Schloß von Ellwangen. Gegen Osten verriegelt der gewaltige Stuifen und links von ihm der Hochwaldzug der Aalbuchberge die Fernsicht.

Dieser Bergzug, ein Ausläufer ber schwäbischen Alp, wird von der letzieren burch einen tiesen Thaleinschnitt getrennt, in welchem das Städtchen Beißenstein liegt. Bon hier läuft er, ost-wärts vom Härdtselb begrenzt, in nördlicher Richtung hinüber ins Rocherthal. Bortretende unter den Aalbuchbergen sind der Rosenstein und der Bernhardusberg. Auf diesem sinden wir unsere beiden Reisenden wieder.

An einem heimeligen Orte stand da, beschattet von zwei alten Linden, die Kapelle, welche dem Heiligen des Berges geweiht war, denn Sankt Bernhardus genoß in der ganzen Gegend großer Berehrung: auch in der Wallsahrtskirche auf dem Recheberg hatte er einen Altar. Etwas zurück von der Bernhardustapelle lag die Einsiedelei, eine bescheidene, doch nicht unwohnliche

Holzhütte, malerisch mit dem Rücken an eine Felswand gelehnt. Es fehlte ihr nicht der Schutz und Schatten von ein paar ernsten Tannen und etlichen fröhlichen Buchen. Auch eine Steineiche breitete ihre knorrigen Aeste, die kaum sich zu belauben angesangen hatten, über das niedrige Dach hin, welches unter einer Fülle von Epheuranken verschwand. Bor den zwei kleinen Fenstern des Häuschens mit ihren runden, in Blei gesaßten Scheiben war ein Blumen= und Gemüsegärtlein eingefriedigt und daneben quoll mittels einer plumpen hölzernen Röhre ein prächtiger Quell aus dem Felsen.

Unsere Freunde waren mit der Morgendämmerung von Smünd ausgeritten und bei guter Bormittagszeit auf dem Bernshardusberge angesommen. Jetzt war es Abend und sie waren noch immer da. Richt nur hatte das hestige Gewitter, welches am Nachmittag über den Bergen sich entladen, ihre Rückehr verzögert, sondern auch hatte das Wohlgesallen, welches sie an dem Einsteder gesunden, diese Berzögerung ihnen sehr annehmlich gemacht. Der Pater Aloisius war ein Greis, mit welchem gute Menschen rasch sich zu befreunden vermochten. Außerdem hatte der Gruß vom Bruder Serapion an den Bruder Spiridion, welchen die jungen Männer getreulich bestellten, die beste Wirkung gethan. Der Bernharduspater zeigte seinen Gästen, daß sie ihm bestens empsohlen waren. Wohldensende Menschen vermögen sich ja, falls nicht äußerliche Umstände störend zwischen sie treten, rasch unter einander zu verständigen.

So hatten die drei den Tag unter vertrausichem Gedanken= austausch verlebt. Der Einsiedler war von den jungen Männern von der Angelegenheit unterrichtet worden, welche sie in diese Gegend und zu ihm geführt. Er hatte, nachdem er sich von der Redlichkeit der Absichten Raleighs überzeugt, seine Theilnahme ausgesprochen und, die Art und Weise, wie der Liebende verfahren wollte, billigend, demselben einen warmen Empfehlungsbrief an die Mutter Monika, Superiorin von Gotteszell, gegeben.

Jeht saßen sie, während es draußen noch immer nebelte und regnete, bei traulichem Lampenschein in bem Stübchen der Einsiedelei mitsammen am tannenen Tisch, auf welchem die Reste einer Bewirthung standen, wie sie eben der Ort zu bieten versmochte. Die Unterhaltung war eine sehr belebte, obgleich nur einer sprach, der Bernharduspater, welcher der Bitte seiner Gäste, ihnen seine Geschichte zu erzählen, nachgegeben hatte.

Der Erzähler mar ein hagerer, hochgewachsener Greis, ber wenig junger sein mochte als sein Freund, ber Sammetbottor. Unter einer hoben, von jenen Kurchenvfaden, wie sie der Gedanke und ber Schmerz tritt, burchzogenen Stirne blidten große braune Augen flar hervor, zugleich "ftill und bewegt". Es war in die= fem intelligenten Befichte feine Spur weber von bem inbolenten Behagen, wie es in ber Luft ber Rlöfter und Ginfiedeleien gu gedeihen pflegt, noch von aftetischer Bergrämung und Berbitterung. Belde Stürme, äußere und innere, auch immer über biefe Buge bingegangen sein mochten, sie hatten barauf nur die beitere Rube bes Beifen zurudgelaffen. Mochte man zweifelhaft fein, ob ber Greis, wie er fo bafaß im Schmud feines Silberbartes, ber in reichen Wellen über ber fdmarzen Rutte auf die Bruft herabfloß, mehr einemgriech den Beifen ber Atabemie ober ber Stoa gleichfähe ober aber einem driftlichen Märtbrer, ber schweren Brüfungen siegreich bervorgegangen, immer war seine

Erscheinung eine zugleich höchst ehrwürdige und Vertrauen er= weckenbe.

Die beiden Freunde hingen an den Lippen ihres Wirthes, beffen Stimme noch immer so sonor klang wie in früheren Zeiten, wo sie zum Entzücken großer Gemeinden von der Kanzel herab erschollen war.

"Ja, liebe Rinder", fuhr ber Bernharduspater in feiner Erzählung fort, ...auch ich habe jene Entzückungen und jene Qualen erfahren, welche die Menschen Liebe zu nennen pflegen und welche ben Frühling bes Lebens fo stürmisch machen. Als ich mich getäuscht fah, als ich in bem Bötterbild, welches ich in dem Tabernakel meines Herzens aufgestellt hatte, eine Buppe ber Selbstfucht und Gitelfeit erfennen mußte, ba glaubte ich, mein in dem Feuer der Trübsal noch nicht gestähltes Berg müßte brechen. Aber bas Menschenberg ift nicht nur ein eitel und verzagt Ding, es ift auch ein zähes. Es erwachte wieder in mir mit all seinen wechselnden Bulsen, als ich im Rlofter, wo ich in meiner Beraweifelung die Tonfur genommen, wieder zu klarer Befinnung fam. Die bumpfe Gleichgiltigkeit, in welcher ich über ein Jahr lang fo hingebrütet, wich von mir. Gin Weib zwar hab' ich nie mehr geliebt, aber ich liebte bie Wiffenschaft und ben Ruhm. Die Oberen fanden gern Gelegenheit, mich auszuzeichnen. Ich galt für einen Belehrten, für einen guten Prediger, für eine fünftige Stüte ber Rirche. Ein brennender Ehrgeiz verzehrte mich. In fühnen Träumen vermaß ich mich, es jenen großen Beiftern, jenen Gregoren und Innocenzen, Die von einer Stufe ber Hierarchie zur andern gestiegen, an dem ungeheuren Blan, Die Welt zu einem Gottesreich zu machen, gearbeitet hatten, gleichthun zu können und zu wollen. Gehört es doch zu ben schönften, aber auch gefährlichsten Vorrechten der Jugend, an das Wort Unmöglichkeit nicht glauben zu müssen und sich auf den Schwingen der Phantasie verachtungsvoll über die Prosa der Wirklichkeit erheben zu können, bis diese Prosa mit eiserner Hand hinausgreift, um den Schwärmer aus den luftigen Räumen in die Region der Alltäglichkeit herabzuziehen.

3ch wurde, da man in mir ein gewisses diplomatisches Talent entdedt zu haben glaubte, häufig in Geschäften des Ordens auf Reisen geschickt. Ich machte babei bobe firchliche und fürstliche Bekanntschaften, wurde eingeweiht in bas Getriebe ber geiftlichen und weltlichen Politif und endlich auch mit einer wichtigen Sendung nach Rom betraut. Wie ward mir, als ich die ewige Siebenhügelstadt betrat! Als mir alle bie Bracht ber Säulen, Siegesbogen. Tempel und Balafte entgegenstieg! Als mir vergönnt mar, die Runft in ihren berrlichsten Offenbarungen anzustaunen! Als ich ben Riefenbau erblickte, beffen Ruppel Michel Angelo in die Luft gethürmt! Als überall in Bild und Fatbe himmlifche Gestalten wie felige Bunber mir entgegenblühten! Als ich inmitten ber ganzen Brachtentfaltung ber Kirche ben heiligen Bater felbst, ben Statthalter Chrifti, im Sankt Beter das Hochamt celebriren und dann von der Loggia herab der Christenheit seinen feierlichen Segen ertheilen fah, urbi et orbi! Dh. nur in Rom felber ift ber ganze Rauber Roms zu empfinden und zu versteben! Ich war bingerissen, außer mir, berauscht! Ich athmete in einer Atmosphäre ber Be= geisterung und fühner Entschlüffe. In meiner Seele baute fich Das Ibeal ber Rirche auf, riefenhaft, weltumspannend, fegen=

triefend, und ich Thor mahnte, es mußte, es könnte verwirklicht merben."

Der Einsiedler hielt eine Beile inne. Die Erinnerung an die Zeit, von welcher er sprach, hatte ihn offenbar tief ergriffen. Seine Augen glänzten und seine blassen Wangen hatten sich geröthet. Es gibt Eindrücke junger Jahre, welche selbst in das höchste Alter hinein einen stralenden Widerschein werfen. — Als Schiller später jene glühenden Verse schrieb, in welchen Mortimer der Königin Maria seine Erlebnisse in Kom schildert, da mochte er sich der Worte des Anachoreten vom Bernhardus-berg erinnern.

Diefer nahm wieder bas Wort und ergablte, wie folgt:

"Stimmungen der Art, wie ich sie so eben andeutete, sind zu hoch, zu unnatürlich gespannte, als daß sie lange dauern könnten, und es bedarf oft nur eines einzigen Windstoßes, um die riesigen Traumprachtschlösser in Trümmer zu wersen. Aus solchen Ruinen sprossen dann gerne die wilden Schößlinge des Zweisels und zischen die Schlangen des Spottes. — Ich habe das in Rom an mir ersahren. Mit dem steptischen Stachel in der Seele kehrte ich über die Alpen zurück. Ein schrecklicher Schlag, der alle meine Gefühle in jammervollen Aufruhr brachte, erwartete mich da.

Mein Weg hatte mich in eine große Stadt an der Donau geführt, einen Erzbischofsit, wo ich mich mehrerer Aufträge entledigen mußte. Es herrschte da eine große Aufregung und alle Welt sprach nur von einem, von der bevorstehenden hin-richtung einer Gistmischerin aus vornehmem Hause, die erst ihre zwei Stiefsinder und dann deren Bater, ihren Eheberrn, mit

Gift ermorbet hatte. Mit andern Gedanken beschäftigt, achtete ich der Sache nicht sehr und erstaunte daher nicht wenig, als mir eröffnet wurde, die arme Sünderin habe den Wunsch ausgesprochen, daß sie von mir zum Tode vorbereitet werde. Ich solgte dem Gebote der Pflicht und der Stimme des Mitseids. Aber, gerechter himmel, welcher Blit des Schreckens traf mich, als ich beim Eintritt in den Kerker in der Verurtheilten die Geliebte meiner Jugend erkannte!

Sie mar es, Die Ungludfelige, Die ich fo febr geliebt, Die mich zum Mönch gemacht, weil sie mich schnöde verlaffen und verläugnet hatte, um einem ungeliebten, aber reichen und vornehmen Manne ihre Sand zu reichen. Sie mar es, noch immer ichon, ja felbst jett noch in ber Blaffe ihrer Berzweifelung taum weniger reizend als damals, wo ich fie den Engel meines Lebens genannt. Dh. ich hatte ihr nicht geflucht, felbst in jener Stunde nicht, als fie mir mit faltem Lächeln anzeigte, baf fie, fie, Die mir taufend heilige Schwüre zugeschworen, die Braut eines freiherrlichen Bewerbers fei, nein, ich hatte ihr nicht geflucht und das, nur das mar es, was mich jett aufrecht erhielt. — Ihre Ehe war unglücklich gewesen. Der Bund weiblicher Eitelkeit und Selbstfucht mit männlicher Robbeit und Benufigier hatte feine Früchte getragen, Früchte ber Thorheit, ber Ausschweifung, bes Berbrechens zulett. Die Beichte ber Unseligen enthüllte mir Abgrunde des Menschenlebens, Die einem das Blut in den Abern gerinnen machen. Bas ich zu jener Stunde litt, bagegen find alle Qualen ber Berbammten, wie fie ber große Dante in feinen Bifionen erblickte, bloker Tand. - Als bem Freiherrn Die Kraft zum Gundigen ausgegangen, wollte er es auch feinem Beibe verwehren. Sie fpottete feiner. Da zeigte er, baf Bolluft und Graufamkeit ftete Zwillingeschwestern find. Seine fatanische Luft. physische und moralische Martern für fie zu erfinnen, wedte ben Damon in ihrer Bruft. Gie gestand mir, bag fie, jum äußersten getrieben, nur noch bie eine Borftellung, nur noch ben einen Gedanken gehabt, zu erproben, ob es mahr fei, baf die Rache eine Speife für Bötter. Go vergiftete fie zuerst Die beiden Kinder ihres Mannes, welche er mit einer Art-thierifder Leidenschaftlichkeit liebte, und bann ihn felber. Und fie schauberte nicht baver gurud, mir zu fagen, baf fein Trant aus bem Taumelbecher ber Luft, aus bem fie mit vollen Bugen getrunken hatte, ihr jemals ein fo wildes Entzücken erregt habe wie der Anblick der Todesqualen des Verhaften. — Und boch follte die Bitterleit, in welcher mein Berg bei Anhörung folder Bekenntniffe fdwamm, noch mehr anschwellen. Das gefchah in dem Augenblick, wo mir das fo gränzenlos verworfene und unglückliche Weib, als ich sie meinem Amte gemäß zur Reue und jur hoffnung auf die Barmberzigkeit Gottes ermabnte, mit einem Blid, ber mir Berg und Nieren Durchdrang, fagte, ich glaubte felber nicht an bas, mas ich fie glauben machen wollte. Ad. Die Elende hatte nur allzu recht: meine Bruft war bamals von Glauben und Hoffnung fo leer wie die ihrige. — Ich wollte flieben, aber eine schreckliche Magie hielt mich zurud. Ich follte sie, bat sie, aufs Schaffot begleiten, und ich versprach es. -Die Stunde fam und jahrelang hat mir der Ton der Armenfünderglocke in ben Ohren geklungen, jahrelang habe ich ben bohnifd-talten Blid nicht vergeffen tonnen, welchen Die Berurtheilte vom Schaffote herab über bie Menge hinschweifen ließ. jahrelang hat mir das lette Wort, welches fie angesichts von Blod und Beil zu mir sprach: "Auf Nimmerwiedersehen! Ich gehe ins große Nichts!" schmerzlich in der Seele nachgezittert.

Bon ber unseligen Stätte binmeg, wo ich ihr Saupt fallen. ihr Blut fpringen gesehen, floh ich nach meinem in ber Nähe ber Reichsftadt Ulm gelegenen Rlofter gurud. - Die Traume bes Ehrgeizes waren babin und mit ihnen noch viel anderes, befferes. Eine gränzenlose Unruhe hatte fich meiner bemächtigt. Ich sehnte mich nicht hinaus in die Welt, aber ich mar beständig auf ber Flucht vor mir felbst. Mir graute, in mein obes Inneres gu bliden, und doch mußte ich es thun, weil, ob ich mich auch mechanisch den Klosterregeln fügte, meine Umgebung mir fein Intereffe mehr einflößen fonnte. Es begann für mich eine lange, lange und unfaglich troftlofe Zeit wildester Zweifel und rasender Berfuche, Diefelben zu bandigen und zum Glauben zurudzukehren. Ich verbrachte lange talte Nächte, mir die Kniee auf den Altar= stufen wundknieend und aus der Tiefe meiner Berzweifelung zu Gott fcreiend um Gnade und Erleuchtung oder um ben Tod. Meine Selbstqualerei erging sich in unbandigen Rafteiungen, meine Bufgeifel tropfte von Blut, ich entzog mir ben Schlaf, ich fastete bis zur Erstarrung ber Lebensträfte. Aber mein Körper trotte allen diesen sinnlosen Versuchen. — Endlich suchte ich Troft und Beruhigung in den Wiffenschaften, die ich früher nur an ihrer Oberfläche geftreift. Als Pater Bibliothefarius unserer reichen Pralatur hatte ich die reichsten Silfsmittel des Studiums zur Sand und es ftorte mich nur fehr felten einer ber Brüder bei meinen Büchern.

Indem ich auf die furchtbare Frage nach bes Menschen= lebens Sinn und Frommen, welche jedem nicht gang gewöhnlichen Menschen wenigstens einmal in seinem Leben mit ber ganzen Bucht ihrer Schwere nabetritt, in den Büchern aller Zeiten eine befriedigende Antwort suchte, gerieth ich nur immer tiefer in das Labyrinth des Zweifels hinein. 3ch eignete mir mit Eifer die materialistische Philosophie des Jahrhunderts an. rudfichtslofen Argumente, ihre scheinbare Konsequenz, fühnen Schlüffe blendeten mich. Ich fand mit einer Art dufterer Befriedigung, daß fcon ber gramfdwere Brediger Salomo's zu Dieser Philosophie sich befannt habe. Der bittere Sohn, womit er sein: ,Alles ift eitel!' wiederholt, entsprach meiner Stimmung. Ich lernte die vieltausendjährige Arbeit, womit die Menschheit um ihre Entwickelung fich abgemüht, als eine tolle Illufion, Die Hoffnung auf verfönliche Fortbauer nach dem Tode als einen Ausfluß feiger Selbstfucht ansehen: ich wurde ein ausgemachter Materialift, Atheift, Nibilift, ber Boltaire's Stepticismus als einen findisch=zahmen verachten zu muffen glaubte.

Aber, meine lieben Söhne, im absoluten Richts kann ber Mensch auf die Länge nicht athmen. Will er nicht aufhören zu leben, so muß er etwas glauben, etwas hoffen, etwas lieben. Und wäre wirklich alles, was aus diesen drei Regungen der Menschenseele sließt, nur Traum und Schaum, nur Illusion, wohlan, der Mensch hat diese Illusion so nöthig wie das tägliche Brot. Mit meiner, wie ich wähnte, durch und im Unglauben errungenen Ruhe war és nichts. Die eingebildete Befriedigung war keine. Denn ich suche vergeblich die ruhelosen Fragen abzuweisen, die immer und immer wieder aus der Tiese meiner Brust ausstliegen.

Wenn die Welt zwedlos ift, warum ift fie bann überhaupt? Wenn mit ber Erifteng im Dieffeits für ben Menichen alles aus ift, warum tann er, ohne befragt zu werben, in ein Dafein ge= zwungen werben, welches für Die ungeheure Mehrzahl nur eine brudenbe Laft ift? Warum foll ber Menfch, falls fein Dafein auf Diefe Spanne von Zeit befchräntt ift, unglücklicher fein als das Thier, welches fich aus der Naturbefangenheit nicht zur Beiftigfeit, nicht zum Bewuftfein erhebt, aus ben Schranfen ber Endlichteit nicht zum schmerzlich-füßen Gefühl der Unendlichkeit? Ift nicht ber Menschenbruft eine Borftellung, Die der Gerechtig= feit, unvertilgbar eingegraben? Wogu tiefe emige Borftellung, wenn die Welt nur ein alberner Zufall, für die Minderzahl ein Bufall zum Lachen, für die Mehrheit ein Bufall zum Beinen mare? Die wenigen, benen bas Leben leicht babinfließt in Blud und Beiterfeit, ja, die mogen fich genuffesfatt am Ende barein finten fonnen, fid auf bas Sterbelager zu ftreden mit bem Gebanten, nach jo viel Aufregungen und Strapagen bes Ber= gnügens fei die ewige Rube im Nichts ein fehr wünschenswerthes. Aber die Millionen und aber Millionen, deren Bergen in Sorge und Leid und Demüthigung verbluten, ohne auch nur einmal recht frei und glücklich aufgeathmet zu haben, foll auch ihnen das einzige entzogen werden, was fie aufrecht erhalt, Die Hoffnung, daß es drüben eine Ausgleichung und Bergeltung gebe? Und mußte nicht jeder bentende Menfch, wenn er fich vorstellt, daß Die Armen und Betrübten nur da feien, ben Reichen und Blud= lichen zur Folie zu dienen, verzweifelnd ob diefem ungeheueren Jammer an ber nächsten besten Wand ben Ropf sich zerfchellen? Schaut um euch, meine Sohne! Die Erbe, fo fcon ihr

ŵ.

Antlit ift, birgt bennoch tiefen Gram unter ber lächelnden Mafte. Dh. wer bas Schweigen ber Mitternächte kennt, ber weiß, baf einem oft ift, als stöhne die arme Erbe auf in entsetlicher Todesqual. Wie viel des Gräflichen bat fie erlebt! War fie nicht verdammt, unermefliche Strome bes Blutes ihrer Kinder einzusaugen? Wohin immer ihr ben Fuß fett, tritt er auf ben Staub von Opfern und Märthrern. Sollten fie alle vergeblich gelitten haben und gestorben fein, gezeugt nur, um zu leiben und ichlieklich eine Stelle in bem furchtbaren Reigen bes Tobten= tanges auszufüllen, welcher die Erbe burchraf't? Und wie, fonnen wir uns nicht täglich überzeugen, daß, mas die Menschen Blud nennen, Reichthum, Macht, Unsehen, Wechsel ber Zerftreuungen, in fast biametralem Begenfat zum Berdienste fteht? 3ft nicht die Geschichte der größten Wohlthäter, der mahren Selden der Menschheit nur eine große Martyrologie? Hat nicht der pfiffige Schurte, ber gewiffenlose Beuchler, ber ichamlos grund= faplofe Niederträchtige, ber Lug und Trug fpinnende Rlugling, der alles Recht mit Lift oder Gewalt höhnende Frevler unendlich mehr Aussicht, in der Welt vorwärts zu tommen, als der ehr= liche, gute und hochgefinnte Mensch? Inbetracht alles beffen, angefichts ber riefenhaften Summe von Schmerzen, Nöthen und Uebeln aller Art, welche die Sonne täglich bescheint, mag fich am Ende ein ftoifcher Ginn mit ber Borftellung troften, bas Dasein von Erbe und Menschbeit sei nur eine ftorende Episode in der feligen Rube bes Nichts. Mit der Erbe, Die ja, wie einige Naturforscher wollen, dereinst wie ein Tropfen Wasser in Die Unermeflichkeit des Raumes verdunften wird, werde auch Diese Episobe in Die ewige Leere verschwinden. Aber ist Dieser

stoische Gedanke wirklich tröstlich? Läßt sich der mit unwider= stehlichem Zug auf die Zukunft gerichtete Menschengeist jemals davon abbringen, hinter dem Nichts immer wieder ein Etwas zu erblicken? Ist die absolute Leere nicht geradezu undenkbar?

Man sagt, der große Newton sei durch den Anblid eines fallenden Apsels auf das Gesetz der Schwere geführt worden. Mir auch ward so eine Erleuchtung, wenn ich es so nennen dars. Nach einer in Zweiseln und Kümmernissen verbrachten Nacht hörte ich, das Fenster meiner Zelle öffnend, die erste Schwalbe zwitschern. Sie war gekommen, fernher getrieben von ihrer Frühllingsahnung. Sie wu ste nicht, daß der Frühling kommen werde, aber sie ahnte und glaubte es und ihr Glaube hatte sie nicht betrogen. Ist das Bedürsnis der Menschenseele, an eine fünstige Fortdauer zu glauben, nicht die Frühlingsahnung der Schwalbe? Liegt nicht in dieser Uhnung selbst die Garantie der Erfüllung?

Indem ich wieder zu glanden begann, sing ich auch an, in der weltgeschichtlichen Entwickelung der Menscheit wieder etwas anderes zu sehen, als eine wüste und grausame Komödie des Zusalls. Die Märthrer haben nicht vergebens gestitten, die Opfer sind nicht vergebens gefallen. Die Weltgeschicke ist fein Chaos, es ist Plan, Ordnung, Vorschritt in ihr. — Auf diesem Wege tam ich auch zu einer höheren Aussalfung der religiösen Idee. Ich lernte sie als nothwendigstes Erziehungsmittel der Menscheit, als Urquell alles Idealismus und zugleich als höchste Form desselben begreisen und verehren: ich sernte mich hineinsühlen in die göttliche Weltsele und durch Vermittelung des Pantheismus, welchen mich der erhabene Platon und der glorreiche Märthrer Giordano Brund sehrten, gelangte ich zur Wiederversschung

mit dem Christenthum. Aber die christliche Lehre von der Nichtigkeit der Welt führte mich zunächst zu jenem verwerslichen Duietismus, welcher alles gethan zu haben glaubt, wenn er aus dem Mantel der Resignation hervor mit Berachtung auf die Welt blickt. Diese zu verachten ist freilich leichter, als sie zu bestreiten, und so versant ich in ein theilnahmloses, pslanzenhaftes Begetiren und als höchste Weisheit galt mir der Spruch des orientalischen Dichters:

3fi einer Welt Besith für bich zerronnen, Gei nicht im Leib barüber: — es ift nichts; Und hast du einer Welt Besith gewonnen, Gei nicht ersreut barüber: — es ist nichts! Borüber gehn die Schmerzen und die Bonnen, Geh' an ber Welt vorüber: — es ist nichts!

Biele Jahre hatte ich so hingelebt. Man ließ mich in Ruhe. Ich galt für einen Träumer und Bücherwurm, mit welchem nichts anzufangen sei. Anderen galt ich auch wohl geradezu für einen Narren, denn ich hatte ja zwei Gelegenheiten, zu hohen und höchsten klösterlichen Würden zu gelangen, undeachtet vorübergehen lassen, nicht aus Demuth oder Bescheiden-heit, sondern einzig und allein aus Gleichgiltigkeit. Wie hätte mich die Aussicht, die Insul eines Abtes zu tragen, aus meiner quietistischen Beschaulichkeit herauslocken können? Nur die Gewisheit, daß mir dieselbe durch Mittel, wie man sie in den Klöstern immer zur Hand hat, versümmert werden würde, wenn ich einen Zweisel an meinem Gehorsam aussomen ließe, vermochte mich, unweigerlich eine Sendung zu übernehmen, welche mich nach Baiern und Destreich sührte und sür welche man meine früher erworbene Kenntniß dortiger Verhältnisse nuthar machen wollte.

Auf dieser Reise ließ mich ein glücklicher Zufall die Bekannt= schaft meines theuren Freundes Armbruster machen, der mich unter dem Namen Serapion in den Illuminatenbund einführte.

Ihr wift nicht, liebe Rinder, mas es beifen will, erft in alten Tagen zum erstenmal einen Freund zu finden, wie ich in Armbrufter einen fand. Go eine Freundschaft ift wie Die Ent= bedung einer neuen Welt, wie ein Berjüngungsbab. Gerapion zeigte mir die Richtigkeit meines Quietismus. Er bewies mir. daß ein quietistisches Chriftenthum ein unermekliches Uebel wäre. benn, siegreich geworben, mußte es die Welt in einen tobten Sumpf, die Menschheit in einen faulenden Radaver verwandeln. Er verwies mich auf jene erhabenste Stelle ber Schrift beim Evangeliften Lutas, wo Chriftus fpricht: Der Beift bes Berrn ift in mir und er hat mich gefendet, den Armen die frohe Botschaft zu verfündigen, aufzurichten die geschlagenen Bergen, den Befangenen zu predigen, baf fie los fein follen, und ben Blinden, daß fie febend, und ben Unterdrückten, daß fie frei und ledig fein follen.' Er machte mich aufmertfam, daß die Morgenröthe einer neuen Zeit am Borigont berauffteige, daß die Beifter erwacht feien, daß die Bölter fich rührten, den bleiernen Schlaf ber Rnechtschaft von ihren Wimpern zu schütteln. Er gewann mir Theilnahme ab für die Wirklichkeit, für die Zeit und ihre Strebungen, für das Baterland. Er war ein eifriger Illuminat und er machte auch mich bazu. Wir beibe gehörten zu benen, welche fich für Berbreitung Dieses kosmopolitischen und humanistischen Bundes in Suddeutschland große Mühe gaben und nicht ohne Erfolg. An Enttäuschungen, zum Theil fehr ichmerglichen, fehlte es freilich nicht, aber bafür entschädigte boch auch wieder bie

Wahrnehmung, daß Sinn und Trieb des besseren in einer Menge von Herzen vorhanden sei. Lux vincet tenebras! Das ist noch jest mein Glaube und meine Hoffnung.

Die Zeit, welche ich an ber Seite Serapions in gemein= samer Thätigkeit mit ihm verbringen durfte, war die glücklichste meines Lebens. Endlich mufte ich in mein Rlofter gurudfehren. Bielleicht, angehaucht von bem Geifte bes Gifers, welchen ber Freund in mir erweckt hatte, wurde ich versucht haben, diese Fesseln zu brechen; aber, liebe Kinder, wenn man einmal bas fiebzigste Jahr hinter fich bat, ift die Zeit der fühnen Entschluffe für den Menschen vorbei. Dennoch follte ich nicht im Rloster fterben. Die Empörung über eine Ruchlofigfeit, wie fie unferem Jahrhundert zur Schmach gereicht, vertrieb mich aus meiner Zelle und ich werde es bis zu meinem Tode beflagen, daß meine alten Augen noch fold einen Gräuel feben mußten. - Ein junger Student aus dem Dorfe Söflingen mar in der Bakang aus Tübingen, wo er ber Jurisprudeng fich widmete, nach feiner Beimat gekommen. Ich fannte ihn von früher ber: er mar ein aufgewedter Jüngling, babei feelengut, aber heftig und vorlaut. Schon erfüllt von den Ideen der Zeit, machte er in Ulm Die Befanntschaft bes genialen und unglücklichen Schubart, welcher bort seine Deutsche Chronif' schrieb. Das ward ihm von allen Keinden dieses Mannes - und es wimmelte in der Gegend von folden - fcon als Verbredjen angerechnet. Man beobachtete ihn, ich ließ ihn vergeblich warnen. Da schäumte eines Abends an einem öffentlichen Orte ber braufende Moft des Jugendüber= muths in dem Unglücklichen über. Noch in der Racht wurde er aufgehoben und in unferem Rlofter in ein scheufliches Gefängnif

geworsen, benn Sössingen lag innerhalb der Gerichtsbarkeit unseres Abtes. Unter den Habseligkeiten des Berhasteten sand man Schriften von Boltaire, von Rousseau, von Lessing, Wiesland und Goethe. Dieser Umstand, zusammengehalten mit jenen unbesonnenen Aeußerungen und seinem Umgang mit dem vershasten Schubart, genügte, ihn der Ketzerei und Gotteslästerung anzuklagen. Man müsse ein Exempel statuiren, hieß es. Bergebens vertheidigte sich der unglückliche junge Mann mit Geschicklichkeit und Muth. Die Wuth wollte ein Opser haben. Das Urtheil lautete auf Enthauptung und Berbrennung. Alle Anstrengungen, die ich dagegen machte, waren eitel und ich konnte nicht einmal einen kurzen Ausschlich der Sentenzvollstreckung erwirken. Man verweigerte mir auch die Bitte, dem Unglücklichen den setzen Trost bringen zu dürsen. Er wurde enthauptet, sein Leichnam verbrannt, seine Asche in den Illersluß gestreut.

Der Boben, auf welchem solches geschah, solches im achten Decennium des achtzehnten Jahrhunderts geschehen durste und konnte, trug mich nicht mehr. Ich erbat mir die Gunst, an der Stelle des eben verstorbenen Einsiedlers auf dem Bernhardusberg die von dem Kloster abhängige Siedelei beziehen zu dürsen. Man ließ mich gerne ziehen, denn mein Benehmen während der schnöden Inquisitionsprozedur hatte mich meinen Brüdern zu einer lästigen und widerwärtigen Person gemacht. Seither hab' ich in dieser Bergeinsamkeit gelebt und von hier werde ich, wenn die Stunde kommt, eingehen zur Ruhe in Gott. — Doch, liebe Kinder, ich habe eure Geduld auf eine lange Probe gestellt. Die Lampe hat ihr Del ausgesogen, und es ist Zeit, daß ich euch eure Schlafstätte zeige."

## Sunftes Kapitel,

worin in ber Kürze gezeigt wird, baß es in ber guten alten Zeit nicht nur eruste, sonbern auch recht humoristische Superiorinnen gab und baß bas fatale Wort "Zu spät" auch bamals schon ersunden war.

Der Dichter schlief noch fest, als ihn sein mit ber erften Morgenbammerung erwachter Freund wedte.

Während sich jener reckte und behnte und dann lässig seinen Anzug besorgte, öffnete Raleigh den Laden des fensterlosen Schlafkämmerchens und mit der morgendlich fühlen und würzereichen Bergluft strömten zugleich die Klänge des Glöckleins der Bernharduskapelle berein.

"Unser Wirth ist schon auf", sagte Raleigh, "und verrichtet, wie es scheint, seine Frühandacht. — Komm' hinaus."

Sie verließen die Hütte. Das Glöcklein in der Kapelle drüben war verstummt. Ein leises Wehen ging über die Bergsgipfel. Sonst heilige Morgenstille ringsum. Drunten in den Thälern brauten die Nebel.

Von einem Gefühle der Andacht angehaucht, gingen die Freunde auf die Kapelle zu und traten leife ein, gefolgt von dem

zahmen Reh bes Einsiedlers, welches fie mit feinen schwermüthigen Augen verständig anfah.

Es war ein bescheidenes, aber freundliches Kirchlein. Durch bas runde Fenster hinter dem nach Often gerichteten Altar blickte das Morgenroth. Im Lichte desselben sahen sie den Bernhardus= pater auf den Altarstufen knieen, in stilles Gebet versunken.

Jett erhob er, ohne ber Zeugen seiner frommen Uebung gewahr geworben zu sein, bas haupt und stimmte mit seiner klangvollen Stimme ben schönen hunnus an:

"Magnificat anima mea dominum —"

In biesem Augenblide brachen die ersten Stralen des aufsteigenden Tagesgestirns durch das runde Fenster und umwoben den Silberscheitel des ehrwürdigen Greises mit einer leuchtenden Gloriole.

Still, wie sie eingetreten, traten die Freunde wieder hinaus, denn eine ehrsurchtsvolle Scheu hieß sie jede Störung des weihes vollen Moments vermeiden.

Eine Stunde später stiegen die beiden nach dem Beiler in den Bergen hinab, wo sie ihre Pferde gelassen. Der Bernharduspater hatte sie noch eine Strede Beges bergabwärts begleitet und
der Abschied von ihm war sehr herzlich gewesen.

"Daß sich boch", sagte Schiller im Gehen, "sympathisch gestimmte Menschen im Leben meistens nur sinden sollen, um sich wieder zu trennen. Wie kurz war unser Zusammensein mit diesem herrlichen Greis und doch, wie hat er uns angezogen! Mir ist, als müßte ich wieder umkehren, um ihm noch einnal meine Achtung und Liebe zu bezeugen. — Welch ein reiches und doch versorenes Leben! Welche Erinnerungen, Entsagungen und

Schmerzen! — Nie, ich gestehe es, ist mir die Religion ehrwürzdiger erschienen als in dem Bilde des Einstedlers, da er vorhin
vor dem Altar kniete und, vom ersten Sonnenlicht umstralt,
seinen Lobgesang erhob. Es war das innigste, dankvollste Aufzathmen der Kreatur zum Himmel, von welchem ich je Zeuge
gewesen."

Raleigh stimmte bei und durch den schönsten Maimorgen hin schritten sie thalwärts. Die höher steigende Sonne drückte die Nebel zu Boden und machte sie in Gestalt von Millionen Thautropsen auf Gras und Kraut funkeln. In der Ferne schimmerten die Thurmknäuse der Neichsstadt, prächtig blickte der Hohenstausen herüber, auf dem Thurme der Kirche des näher gelegenen Rechberg läutete es zur Messe, aus den Dörfern der weithin gedehnten Gemarkung antworteten die Glocken, die Wiesenschäler dusteten herauf, badend in Thau und Blütkenschnee, die Lerche stieg tirilirend, der Bergsink schlug auf dem Beisdornbusch, die Grasmücke sang im Ginster, der Bergbach rauschte unsern Wanderern zur Seite klingend in seinem selsigen Bett und dort drüben trieb ein junger Schäfer seine Schase aus dem Pserch und sang dazu, daß es hell von der tannenbekrönten Halde widertönte:

"Herziges Schätzle du, Haft mer au all mei Ruh G'stobla, du loser Dieb, Hab' di doch lieb! Wenn d'r ins dunkelblau, Funkelhell Schelmang' schau, Mein' i, i säh in mei Himmelreich 'nei." Und der in seinem Schatz Bergnügte ließ die schöne Weise in einen Jodler austlingen und setzte als Trumpf einen prächtigen Juheischrei darauf.

Des Dichters Bruft weitete fich.

"Dh, wie schon ift die Welt!" rief er aus.

"Ja", sagte Raleigh zerstreut. — "Ein recht hübsches Liedechen, und was der Bursch für eine Stimme hat! — Aber ist das wohl der Thurm der Klosterfirche von Gotteszell, welcher dort weit unten, rechts von der Stadt, hervorsieht?"

"Mha", lachte Schiller, "da denkt in der Gegend außer dem Schäfer noch einer an ein dunkelblau, funkelhell Schelmaug'. Sieh, sieh! — Den Thurm von Gotteszell jedoch kannst du von hier aus nicht sehen. Das Kloster liegt zu tief im Thale. Indeselsen tröste dich, wir können noch vor Mittag dort sein, wenn wir erst wieder zu Pferde sitzen."

"Ich gestehe", versetzte der Amerikaner, "das wäre mir lieb. Seit meinem Erwachen heute in der Frühe fühle ich bei dem Gedanken an Lauretta eine wunderliche Unruhe, eine unbestimmte Ahnung von Hindernissen und Widerwärtigkeiten. — Ich werde dir zweiselsohne recht albern vorsommen —"

"Ei was, lieber William! Du solltest mich, ich will nicht einmal sagen aus Freundschaft, sondern schon aus simpler Hösellichkeit für ein hinlängliches Stück von Poeten halten, um mir zuzutrauen, daß mir deine Herzensnöthen keineswegs unter dem Gesichtspunkt der Albernheit erscheinen. — Bärest du nur vorzestern in der Arhpte auf dem Salvator an meinem Platze gewesen! Ich habe ohnehin ein nicht sehr angenehmes Gesühl, als hätte ich dort eine recht klägliche Rolle gespielt. — Aber sag', nun

du den Schlüffel in der Tasche hast, welcher uns das verwunschene Kloster öffnen soll, wohin geht eigentlich dein Anschlag? Habe zwar, wie männiglich bekannt, den Schuft, meinen Spiegelberg, in den "Räubern" ein Nonnenkloster flott stürmen lassen, fürchte aber trotzem, daß ich mich in Praxi dabei sehr linkisch anstellen würde."

"Lieber Freund, wir leben jetzt nicht in der phantastisschen Sphäre deiner "Räuber", sondern in der Wirklichkeit. Auf Stürme und dergleichen mehr ist es vor der Hand gar nicht abgesehen. Unser Berhalten wird sehr einsach sein. Wir verlangen Gehör bei der Mutter Superiorin, das Empfehlungsschreiben des Bernharduspater wird uns dieses Gehör verschaffen und, wie ich hoffe, auch das Wohlwollen der frommen Dame. Dann —"

"Dann ?"

"Setze ich der Superiorin den Fall auseinander, bitte sie, mir in ihrer Gegenwart eine Unterredung mit Lauretta zu gewähren, und diete, falls mir diese Zusammenkunst bewilligt wird, dem Mädchen meiner Wahl meine Hand an. Wird, was ich freisich kaum zu hoffen wage, mein Anerbieten angenommen, so din ich von Gottes= und Rechtswegen der legitime Beschützer Lauretta's, und diesem seine Braut unter einem geschickten Borswande auszusiesern, wird sich die Superiorin wohl bestimmen lassen. Wenigstens glaubte das auch unser einsiedlerischer Freund und hat daher, wie er mir mittheiste, in seinem Schreiben an die Mutter Monika darauf Rücksicht genommen. Hierauf nehme ich Postpferde, eile mit meiner Erwählten auf dem fürzesten Wege Baris zu, sasse unsern Bund durch unsern Gesandtschaftskaplan einsegnen und führe Lauretta zu Schiffe, damit meine Mutter

unter meinem Dach am Ufer bes Botomat fie als ihre Tochter in die Arme fchließe."

Schiller machte zu dieser Eröffnung große Augen, blinzelte bann nach seiner Gewohnheit start damit, schüttelte den Kopf, blies die Backen auf und ließ einen Pfiff hören, welcher ziemlich bedenklich lautete.

"Ich febe, mein Plan gefällt dir nicht", sagte Raleigh.

"Dhne Umftande, nein."

"Er fommt dir ohne Zweifel viel zu profaisch, zu gewöhnlich, zu philisterhaft vor?"

"Freilich, freilich. Aber wie er mir vorkomme, bas hätte wenig zu fagen. Dagegen möcht' ich bir boch zu bedenken geben, daß Lauretta biefen Plan leicht allzu nüchtern finden könnte. Sie liebt das Ueberraschende, das Kühne, das Romantische —"

"Ich verstehe dich", sagte Raleigh mit einem Seufzer, suhr aber dann sogleich mit seiner gelassenen Ruhe fort: "Du weißt, ich könnte für Lauretta vieles thun, sehr vieles, ungewöhnlichstes, wenn du willst; aber was ich für kein Weib der Erde, auch für sie nicht thun kann, ist, meinem ganzen Wesen entgegen den Romanhelden zu spielen. Ich bin, wie ich dir schon früher sagte, kein Werther, ich bin auch kein Ritter, sondern ein schlichter amerikanischer Bürger, ein Landmann und, wenn du willst, auch ein Bischen Kausmann. Daß mich meine Bürgerpslicht in das Kriegsleben gesührt, daß ich dieser Pflicht mit jugendlichem Seelenschwunge zu genügen suchte, hat an meinen bürgerlichen Neigungen nichts verändert. Nein, ich bin nicht dazu gemacht, weder den seuszenden Seladon noch den hirntollen Orlando zu spielen. Die ernste Schule des Lebens, welche ich durchzemacht,

ließ solche Willfür der Phantasie nicht in mir aussenmen, vorausgesetzt auch, ich hätte von Natur irgendwelche Anlage dazu gehabt.

— Glaub' mir, ich habe mich im geheimen lange und schmerzlich
gegen diese plötzlich erwachte Neigung zu einem Mädchen gesträubt,
welches in so vielem einen schroffen Gegensatz zu meinem Wesen
bildet. Das Sträuben half nichts, aber zu einem romantischen
Narren soll mich meine Leidenschaft doch nicht machen. Ich hasse
alle trummen Wege und gehe gerne geradeaus. — Doch da sind wir
ja beidem Weiler angelangt. Laß unseilen, in die Stadtzukommen."

Die guten Klostersrauen von Gotteszell hatten sich an diesem Tage etwas später als gewöhnlich aus bem Resettorium zurückgezogen. Es hatte heute beim Imbis viel Gezischel und Gemunkel unter den frommen Schwestern gegeben und mehr als ein diplomatischer Bersuch war gemacht worden, die verehrte Domina Monika über ein Ereignis reden zu machen, welches seit gestern den ganzen Konvent lebhaft beschäftigte. Aber die leutselige Superiorin war heute ganz ungewöhnlich verschlossen gewesen, und nachdem das Dankgebet gesprochen und die Legende der Tagesheiligen gelesen worden, hatten sich die Schwestern in ihre Zellen zurückgezogen.

Die Pförtnerin saß in ihrem Lugaus zur Seite der Rlofter= pforte und war gerade im Begriff, ein wenig einzuschlafen, als der Klang der Thorglocke sie aus ihrem behaglichen Lehnstuhl aufschreckte.

Grämlich, wie eine alte Pförtnerin unter folden Umftänden zu sein wohl berechtigt ift, ging die Schwester Regula hinaus, öffnete das Gudfensterchen am Thorslügel und fragte nach dem Begehren der beiden draußen stehenden jungen Männer, unferer

Freunde. Sie erbäten, sautete die Antwort, eine Audienz bei der hochwürdigen Domina Superiorin, welcher sie ein Schreiben vom Pater Aloisius auf dem Bernhardusberg zustellen wollten.

Darauf hin schloß Schwester Regula die Pforte auf und ließ die Besucher eintreten, sagend, sie möchten ihr in das Sprechzimmer solgen und dort warten, bis sie der hochwürdigen Mutter Melsdung gemacht hätte.

Indem die beiden Folge leisteten und der Pförtnerin über den Klosterhof nachtraten, murmelte die Schwester Regula für sich hin: "Der eine hat rothes Haar und eine tüchtige, so zu sagen vogelschnabelartige Hakennase. Tritt auch, scheint's, recht ordentlich stolz auf. Richtig, der muß es sein."

Der Dichter und sein Freund hatten keine Zeit, über den seltsamen Umstand, sich plötzlich in dem Oratorium eines Nonnensklosters zu befinden, Betrachtungen anzustellen oder auszutauschen, denn sie hatten nur wenige Minuten gewartet, als die Domina Superiorin hinter dem eisernen Sprachgitter erschien, welches das Gemach vom Boden bis zur Decke in zwei Hälften schied.

Wenn aber die jungen Männer sich auf das Erscheinen einer altehrwürdigen, strengen und grießgrämigen Klosterbeherrscherin gesaßt gemacht hatten, so sahen sie sich angenehm enttäuscht. Die Mutter Monika stand zwar bereits in einem Alter, welches man ein für ihr Geschlecht tritisches zu nennen pslegt, aber sie war immerhin jeht noch eine stattliche Superiorin und ihre haselbraunen Augen blickten lebhaft und keineswegs mürrisch und streng, sondern vielmehr eher ein Bischen schalkhaft.

Die Domina erwiderte die ehrerbietige Begrüßung der jungen Männer mit gewinnender Freundlichkeit und nahm das

Schreiben des Bernharduspater, welches ihr Raleigh durch das Gitter darreichte, huldvoll entgegen.

Nachdem sie es entsiegelt und gelesen, fagte sie:

"Welcher von Ihnen, meine Herren, ist der, dessen Angelegenheit mir der hochwürdige Herr Pater Aloisius so dringend empsiehlt?"

Raleigh trat vor und verbeugte sich.

"Ah", sagte die Superiorin, nachdem sie ihn ausmerksam betrachtet hatte, mit einem Ausbruck wohlwollenden Bedauerns, "Ihr Aussehen ist wacker, mein Herr, und ich glaube gerne, daß etwas besseres als jugendliche Laune und Leichtsertigkeit Sie hierher geführt habe. — Sie sind ein Amerikaner, wie mir der verehrungswürdige Pater schreibt. Also werden die jungen Leute jenseits des Weltmeers ebensalls von Liebesnöthen heimgesucht? Wunderlich! Ich glaubte bisher, besagte Nöthen seien bloß in der alten Welt Mode."

Raleigh lächelte, Schiller lächelte und die Domina lächelte auch.

"Gott Amor herrscht eben überall mit Omnipotenz", sagte ber Dichter, bem die Sprechweise und das ganze Gebaren ber Mutter Monika überaus gesielen.

"Was, mein Herr", versetzte die Domina, wieder einen Blick in den Brief wersend, "was, Sie sprechen von heid=nischen Göttern in einem Konvent von Ursulinerinnen? Gut, daß keine meiner frommen Schwestern Ihre Ketzerei hörte; ich müßte Ihnen sonst eine tüchtige Disciplin geben. — Sie heißen Schiller, sind ein Doktor, ein Mediziner — ach, das sind mir saubere Christen, die Herren Doktoren! Aber ich will hossen,

Sie wissen vom Gott Amor nur vom Hörensagen. Sie find ja noch blutjung. Ober —"

"Entschuldigen Sie, Verehrungswürdige, daß ich Ihnen widersprechen muß."

"Bie? Sie wollen boch nicht fagen, daß Sie wirklich schon bas gewesen, was die Weltkinder verliebt sein nennen?"

"Doch, Berehrte, und jest heftiger als jemals!"

Domina Monika war über das dreiste Wesen bes Dichters ein wenig verblüfft und rüstete sich, dem keden jungen Mann ein strasendes Wort zu sagen. Aber das wollte sich nicht recht machen. Der Sünder, obgleich keineswegs ein Ausbund von Schönheit, hatte dennoch in seinem ganzen Wesen etwas eigensthümlich edles, was ihm die Herzen der Menschen gewann.

Raleigh fand für gerathen, fich ins Mittel zu legen.

"Berzeihen Sie, verehrte Frau, meinem Freunde seine sonderbare Redeweise", sagte er. Sie muffen wissen, er ist ein Boet."

"Ah so, ein Poet ist er?" sagte die Domina und zeigte dabei ein versöhnliches Lächeln. "Nun, den Poeten muß man vieles nachsehen. Sie reden gerne in — in — ei, wie heißt man es doch? — in Hopperbeln, glaub' ich."

"Berehrungswürdige —" begann Schiller wieder, aber die Domina, den schelmischen Zug um seinen Mund gewahrend, unterbrach ihn mit den Worten:

"Nein, nein, mein Herr Poet. Sie sehen mir gerade darnach aus, als ob Sie auf Ihrem Begasus säßen; aber so ein heidnissches Thier darf in einem Konvent ehrsamer Ursulinerinnen seine Kapriolen nicht machen."

Sie sprach das voll Güte und sogar mit humoristischem Ausdruck, aber doch zugleich auch so, daß man unschwer merkte, diese Frau sei zwar entschieden keine bigotte und devote, allein dennoch wisse sie sehr wohl die Gränzlinie einzuhalten, wo der Humor aufhörte und ihre Würde als Nonne und Superiorin anfing.

"Mein herr Amerikaner", fuhr fie zu Raleigh gewandt fort, "obgleich Sie in so schlimmer Gesellschaft reifen, beklage ich es doch lebhaft, fehr lebhaft, daß ich in der Angelegenheit, welche Sie hierher geführt, nichts thun kann."

"Wie, verehrte Frau?" fragte Raleigh erschrocken.

"Ja, ich wiederhole es mit Bedauern: ich fann nichts für Sie thun."

"Aber ber Pater Aloifius —"

"Empfahl Sie meinem Beistand unter Boraussetzungen, bie nicht mehr vorhanden sind. — Sie kommen um einen ganzen Tag zu spät! Der schöne, wilbe Bogel ist ausgeslogen."

"Lauretta hat Gotteszell verlaffen? — Sie ist entflohen?" riefen Raleigh und Schiller wie aus einem Munde.

"Sie fagen es, meine Berren."

"Wie ging bas zu?"

"Ich weiß es nicht. Es fam so überraschend. Borgestern noch, nach unserer Zurücksunft von einem Bittgang nach bem Salvator hatte das arme, liebenswürdige und doch, wie ich annehmen muß, so tiesverwilderte Kind mir die Mittheilung gemacht, es wäre nicht abgeneigt, für immer bei uns zu bleiben. Lauretta war dabei sehr traurig. Ich dachte mir, die Wallsfahrt habe ihr störriges Gemüth plöglich besänftigt und dem

Heile zugewandt. — Gestern Morgen war sie fort, spurlos verschwunden. Alle Nachforschungen waren vergeblich. — Ich kann mir nicht denken, wie sie ihre Flucht bewerkstelligte und wer ihr dabei geholsen. Ein Berdacht, den ich auf eine meiner Klosterschwestern warf, hat sich bis jetzt nicht bestätigt. Ich weiß nicht, wie ich mir die Sache vorstellen, und noch weniger, wie ich den schlimmen Fall bei Sr. Durchlaucht dem Herzog von Wirtemberg entschuldigen soll, der sich unserem Konvent mehrmals als ein gnädiger Gönner erwiesen hat."

Und den tiefen Schmerz in Raleighs Mienen wahrnehmend, setzte Die gutmüthige Domina hinzu:

"Ich würde Sie meiner innigen Theilnahme versichern, mein Herr, wenn ich nicht fühlte, daß unter solchen Umftanden jeder Trostversuch ein eitler sein muß."

"Ich danke Ihnen dennoch, verehrte Frau", entgegnete Raleigh tonlos und mühfam nach Fassung ringend. "Glauben Sie mir, ich bin Ihnen für Ihre gütige Aufnahme und Ihre edle Theilnahme von Herzen dankbar. — Aber — aber, lieber Schiller, wir haben hier nichts mehr zu thun und wollen der hochwürdigen Superiorin nicht länger lästig fallen."

Damit war biefe Andienz im Sprechzimmer von Gotteszell beschloffen.

Als die beiden Freunde das ihnen von der Pförtnerin geöffnete Hofthor hinter sich hatten, wurde das Guckfensterchen desselben aufgethan und das Gesicht der Schwester Regula erschien in der Deffnung.

"Bft, bft!" machte fie, ließ einen Brief herausfallen und schloß bann schnell wieder ben Laden.

Schiller hob das Papier vom Boben auf. Es war versiegelt und an ihn adressirt. Die graziösen Schriftzüge Lauretta's erkennend, riß er hastig das Siegel ab und las die wenigen Zeilen:

"Ich fürchte, theuerer Freund, Ihre und des Herrn Ritters aus Atlantis Borficht ift fo groß, daß ich auf die daraus reful= tirende Tapferkeit gar zu lange warten mußte. Das Warten ift nun aber nicht fehr nach meinem Befchmad. Ich gebe also in Die weite Welt, nachdem ich unterwegs noch eine fcredliche Bestellung, Die mir vor Zeiten meine arme Mutter aufgetragen hat, ausgerichtet haben werde. — Sorgen Sie sich nicht um mich und vergeffen Sie bie wilbe Turbinella! Fühlen Sie sich wieder einmal in der Stimmung, Laura-Oden zu dichten, fo wird sich wohl unschwer eine andere und bessere Laura finden. — Leben Sie wohl, mein Freund, vielleicht für immer! Und boch bah, es lebe ber Wechsel, bas Abenteuer, ber Sumor! - Und ja, das noch! Bergessen Sie nicht, an Ihren Freund meine gehorsamste Empfehlung zu bestellen und ihm gelegentlich zu fagen, wer ben Ritter fpielen wolle, thue gut, Die Tapferkeit ins vordere und die Borficht ins hintere Treffen zu stellen. - Addio, caro mio!"

"Wie herzlos!" fagte Schiller voll Zorn.

Raleigh fagte gar nichts und fo schritten die beiden sehr schweigsam ber Stadt zu.

Auch ihr Abzug aus Smünd am folgenden Tage war still. Raleigh trieb zum Aufbruch. Er hatte sich am Abend zuvox in der blauen Ente eiligst nach dem fremden Grafen erkundigt, und als man ihm gesagt, derselbe sei gestern Morgen, kurz

nachbem die beiden Freunde ihren Ritt in die Berge angetreten, mit Bagen und Dienerschaft abgereif't, hatte er einen Fluch zwischen den Zähnen zerdrückt.

Mamfell Senzele war nach der Abreise der Freunde den ganzen Tag sehr übler Laune. Sie vermochte es sich nicht zu erklären, warum der Gespiele ihrer Jugend, als sie denselben beim Abschied durch den langen und dunkeln Hausgang begleitete, so gar nicht bemerkt hatte, daß ihm die günstigste Gelegenheit geboten sei, ihr noch eine Freundlichseit zu erweisen.

Beim Hinabreiten durchs Nemsthal machte Schiller den Borschlag, das Kloster Lorch zu besichtigen, aus welchem die Mönche schon zur Zeit des Bauernkrieges vertrieben worden und welches setzt der Sitz eines herzoglich wirtembergischen Kastenzamtes war. Er wollte dem wortkargen, in düstere Gedanken versunkenen Freund eine Zerstreuung bieten und zugleich die Spielplätze seiner Jugend wieder einmal besuchen, welche seiner Erinnerung stets so theuer geblieben waren.

Nachdem sie in der Herberge zur Sonne, in welcher die schiller'sche Familie während ihres mehrjährigen Aufenthalts in Lorch gewohnt hatte, ihre Pferde untergebracht, gingen sie hinaus und stiegen den Hügel am Flusse hinan, auf dessen Spitze die alten Klostergebäude stehen. Es ist ein schöner Punkt, das stille Waldthal der Rems zu überblicken, auf welches der Rechberg und der Stausen ernst niedersehen.

Sie ließen fich die Alofterfirche öffnen, wo fo viele Männer und Frauen des hohenstaufischen Saufes unter den Steinplatten ruben. Schiller, von seinen Erinnerungen aus der Frühlingszeit des Lebens lebhaft aufgeregt, machte den gefprächigen Cicerone, ohne ben Freund aus feinem Schweigen aufrütteln gu tonnen.

Indem fie aus dem Mittelschiffe der Kirche, wo der Sartosphag des Stifters vom Kloster Lorch steht, in das Seitenschiff rechter Hand traten, sagte der Dichter:

"Sieh, da unter diesem Steine schläft die Kaiserstochter aus Byzanz, die Königin Irene. Ihr Tod war ein Triumph der Frauentreue. Der Gram brach ihr Herz bei Empfang der Schreckenskunde, daß ihr Herr und Gemahl, König Philipp, von Otto dem Wittelsbacher ermordet worden sei."

Raleigh antwortete nur mit einem Achselzuden und mit einem spöttisch=ungläubigen Lächeln, wie es ihm sonst gang fremd war.

Den Dichter überkam ein unheimliches Gefühl, fich mit dem brütenden Freunde und den stillen Todten länger in die verswitternden Wände der alten Kirche eingeschlossen zu sehen.

Der Sonnenschein draußen, der Anblid der ihn anheimelnben Landschaft, der fröhlich aus dem nahen Walde herüberschallende Bogelgesang ermunterten ihn wieder. Er führte seinen Begleiter geschäftig umher, zeigte ihm alles und setzte sich zulest mit ihm unter die vielhundertjährige Klosterlinde. Dann sprang er wieder auf, umschritt den klasterdiden Stamm des ehrwürdigen Baumes und sagte:

"Bie viel hundertmal bin ich in Knabenjahren mit meiner geliebten Schwester Christophine und mit dem guten Konz hier gewesen! Was haben wir in dieser Linde Schatten alles gespielt, geschwatzt, geträumt! — Wie ist mir das ringsher alles so lieb und vertraut! — Konz war voriges Jahr im Frühling hier

und da hat der Gute eine gar herzige Ode an mich gedichtet. Sie hat mich damals tief ergriffen und drängt sich mir jetzt unwillfürlich auf die Lippen:

Sieh, bier auf ben Auen ber Beimat, Bett unter bem Schirm ber alten Linbe, Ad! — ber Pflegerin meiner Kindheit — Bett am riefelnben Quell, Der patriardalisch sein schwarzblaues Waffer Beuft aus ber bolgernen Urn' In bas Beden, gewölbt von ber Klinftlerhand ber Natur -Jett an ben Rrimmungen bes Balbs, Der wibertont vom Gesang ber Bogel, An icattigen Tannen und Gichen, Wo mir kläglich berabtönt ber Holztaube Gegirr; Dort vor mir ber bochbrobenbe Rechberg Und weiter hinten, wo unten bie Flur, Bom Weibenbach burchichlängelt, Salb umfranget ben Balb, Majeftätifd emporbebenb ben Riefenruden, Dein Stolz, Suevia, Der mächtige Staufenberg! Uch, wie fie mir vorüberganteln vor'm Phantafieblid Die Freuben ber Kinbheit! Wie mir jeber Kußtritt, jede Stätt' Ift ein Blatt. Worauf lebendig mich anspricht Mein Anabengefilbl! Und oh, wie du schon da Manche findische Freuden mit mir theilteft, Da noch schlummernb in uns Rubte ber Kunte, ber jett Aufaulobern begann -"

Der Dichter war felber aufgelobert bei biefem Erguß einer ber feinigen befreundeten Poetenfeele. Aber ba fiel fein Auge auf ben

theilnahmlos vor sich hinsehenden Freund und er vergaß im Mitzgefühl um diesen seine Erinnerungen. Er brach rasch ab, faste Raleigh bei der Hand und fagte nur:

"Armer Freund!"

William schaute auf, schüttelte sich, als wollte er einen lästigen Alp entfernen, erwiderte den Druck der Freundeshand und sagte, indem er aufstand:

"Sei unbesorgt, theuerer Friedrich, der Araum ist aus, der Zauber ist gebrochen. Es war nach dem Unglückstag bei Kamben, als die amerikanische Sache nahezu verzweiselt stand, da hört' ich den großen Washington den Kreis seiner bekümmerten Freunde mit einem Worte des römischen Dichters aufrichten. Redus angustis animosus atque fortis iadpare\*), so lautet, glaub' ich der Spruch. Ich hab' mir den Sinn wohl gemerkt, und mag es unstatthaft sein, jenes in einer Stunde großer öffentlicher Noth gesprochene und dadurch geweihte Wort auf kleines persönliches Unglück anzuwenden, eins ist gewiß: es gilt auch mir zu dieser Stunde und macht mich sühlen, daß es meines Baters Sohn gezieme, ein Mann zu sein."

<sup>\*)</sup> In Noth und Drangfal fielle bu beinen Mann!

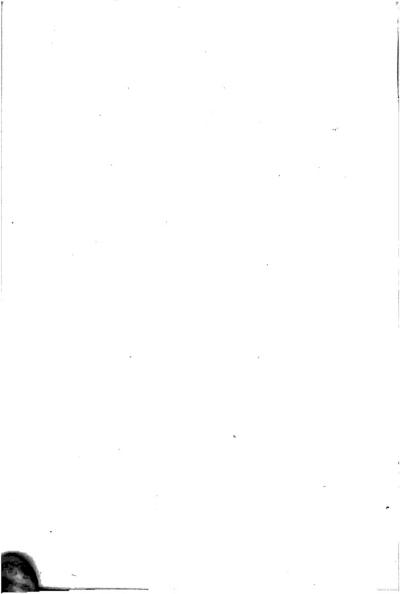

Drittes Buch.



## Erftes Kapitel.

Auf hohenasperg. — Ein alter Bekannter. — Der Bersasser von "Siegwart". — Bon Feuer- und Wassergeistern. — Eine schubartische hulbigung. — Ein Stild beutscher und amerikanischer Geschichte. — Bom beutschen Sumpsbrachen und vom "eblen" Rieger. — Sängers Fluch.

"Bei Gott, heute heißt es nicht für mich: Gefang'ner Mann, ein armer Mann! sondern vielmehr: Gefang'ner Mann, ein froher Mann! — Hätte Tag meines Lebens nie geglaubt, daß mir's auf diesex verwünschten Erdwarze, auf meinem Scherbens berg, Aschberg, Thränenberg da oben so wohl ums Herz werden tönnte. Ift ja eine himmelblaue Gottesgnade von oben! — Schenkt ein, liebe Menschenkinder! Du, Herzbruder Miller, Ihr, Schiller, Prachtkerl von einem Poeten, und Sie, liebwerther junger Freund aus Amerika, schenkt ein und stoft an mit mir! Es lebe, was wir lieben: die Freiheit, die Poesie, die Kunst, die Freundschaft, das Baterland! Hurrah!"

An die Zimmerbede, welche diefen Trintspruch auffing, hatte jedenfalls seit ihrem Bestehen noch kein solcher geklungen, wenn überhaupt einer. Es war ein bedenklich einsaches Gemach mit vier weißen Ralkwänden, die aber nicht sehr weiß aussahen. Eine Pritsche mit zerwühlten Bettstüden in einer Ede, ein Tisch

mit ein paar Stühlen, ein sinnreich auf eine Art Pfahlwerf gelegtes Bret, bedeckt mit einem kleinen Chaos von Büchern und Stripturen, das war das Mobiliar der Stube, die man dennoch um ihres Bewohners willen mittels eines starken und engen Eisenstädegitters vor dem Fenster von außen verwahren zu müssen geglaubt hatte. Aber wie kerkerlich und ärmlich die Stube auch immer aussah, sie war doch ein üppiges Prachtzimmer, verglichen mit dem schrecklichen unterirdischen Gelaß im Thurme drüben, in welchem ihr Infasse das erste Jahr seiner Gesangensschaft auf Hohenasperg verjammert hatte.

Und ba faß er mit drei Befuchern an bem Tifche, auf welchem Flaschen und Gläser standen, ber berühmte Gefangene ber Baftille von Wirtemberg, Chriftian Friedrich Daniel Schubart. Er war dicker geworden, schwammiger als damals, wo wir ihn von ber Solitube aus ins Eril mantern faben. Der gelbe Schatten ber Gefängnifluft lag auf feinem Geficht und feine Saare beburften bes Bubers taum mehr, um grauweiß zu erscheinen. Aber im übrigen war er ber Alte geblieben, war er immer noch ber Schubart, welcher in ber Glorie feines genialen Leichtfinns vor Beiten in ben Weinftuben von Ludwigsburg, Augsburg und Ulm Wite fprühend, auftlärerische Bornblite schleubernd, bedenkliche Rapitel aus ber höfischen Standaldronit illustrirend bas Ent= guden ber einen, bas Aergerniß ber anbern feiner Buhörer gewefen. Auch feine Büge zeigten noch bie alte feltfame Mifchung von Benie und Gemeinheit, hochherziger Stürmerei und schlaffer Berknirschung; aber bas Unglud hatte inzwischen bie Bebanken= furche zwischen ben Brauen bes Mannes tiefer gegraben und in feinem Augenaufschlag murbe zuweilen ein gewisses etwas be= merkbar, was zwischen frommer Schwärmerei und frommer Heuchelei bedenklich schillerte. — Das pädagogische Experiment, welches Herzog Karl durch den Festungskommandanten, Generalmajor Rieger, seit fünf Jahren an Schubart hatte vollziehen lassen, war in der That nicht ganz misklungen, insosern es Rieger glücklich dahin gebracht hatte, die ursprüngliche Zersahrenheit des Gesangenen noch beträchtlich zu erhöhen. Es war dem pietissischen General nämlich geglückt, dem Poeten und Musiker eine gewisse serviche Heuchelei anzudressen, durch welche dann bei Gelegenheit der angeborene Titanismus Schubarts immer wieder gar wunderlich durchschlug. — Best war Rieger todt, etwa vor Monatssrift inmitten eines seiner jähen Zornanfälle durch einen Herzschlag weggerafft, und unter dem Regiment des neuen Kommandanten von Hohenasperg, des humanen Generals von Scheser, athmete der Gesangene ordentlich neu auf.

Es war heute nicht zum erstenmal, daß Schiller den seiner Familie von altersher befreundeten Unglücklichen besuchte. Er war im vorigen Jahre bei ihm gewesen, doch mehr auf Betreiben Riegers als aus eigenem Antrieb, denn Berschiedenheit des Alters und der Lebensstellung hatten einen Berkehr verwehrt, der ohnehin, solange Schiller in der Afademie sich befand, eine Unmöglichteit gewesen wäre. Aber als die "Räuber" erschienen waren, hatte der Kommandant vom Asperg den Einfall, die beiden Dichter zusammenzubringen. Rieger war nämlich neben seinen frömmelnden Anfällen auch Anfällen von Schöngeisterei ausgesetzt und in einem derselben hatte er Schillers Freund Hoven vermocht, den Bersasser ber epochemachenden Tragödie zu einem Besuch auf dem Asperg einzuladen. Rieger führte den Dichter zu seinem

Gefangenen und ftellte ihn bemfelben als einen Dottor Fifcher vor. Schubart, fei es, bag er in bem jungen Regimentsarzt ben Rnaben Frit wirklich nicht wiedererkannte, fei es, bag er fclau genug mar, bem General Die beabsichtigte Ueberraschungsscene nicht verberben zu wollen, genug, er geht auf bas von Rieger in Bang gebrachte Befprach über bie ,Räuber' ein, lieft bem angeblichen Dottor Fischer eine enthusiaftische Recension über bas Stud vor und brudt ichlieflich ben Wunfch aus, ben Dichter wieder einmal perfonlich zu sehen. "Da steht er vor Ihnen", sagt Rieger, worauf Schubart Schiller mit Freudethränen um ben Sals fällt. Seither waren bie beiben Boeten in einigem Bertehr mit einander geblieben und erft gestern hatte Die in Stuttgart lebende Gattin bes Gefangenen Schiller einen Gruf von ihrem Manne bestellt. In jener fraftgenialischen Manier, Die in Schubarts Briefen vom Afperg mit pietistelnbem Gewimmer und erhabenen Bornausbrüchen fo feltfam wechfelte, batte er an feine Frau geschrieben: "Schiller ist ein großer Kerl — ich lieb' ihn heiß - gruß' ihn!"

Angeregt durch diesen Gruß, hatte der Dichter seinem Freunde Raleigh, der sich rüstete, von Stuttgart abzureisen, den Borschlag gemacht, den armen Gesangenen zu besuchen. So waren sie denn bei guter Morgenzeit nach Ludwigsburg herausegeritten, hatten sich dort von Hoven, der infolge militärärztlicher Inspektionen, die er auf dem Asperg vorzunehmen hatte, daselbst wohlbekannt war, eine Empsehlung an den Kommandanten mitgeben lassen und waren dann zu Fuße die Wegstunde von Ludwigsburg bis zu dem berühmten, isolirt in der Seene stehenden Hügel herausgewandert, welchem Schubart die Ramen: verwünschte

Erdwarze, Thränenberg und noch ganz andere, etwas weniger reinliche geschöpft hatte.

Am Fuße des Afpergs, da, wo ein ben bezeichnenden Namen Schwitzgäfle führender Fugweg fteil zu ber erften Umwallung emporführte und wahrscheinlich noch emporführt, hatten bie beiden einen Mann eingeholt, ber offenbar bas gleiche Biel verfolgte und ben seine Rleidung und ein gewisses, nur bem gang unge= übten Auge nicht auffälliges edig=feierliches Bebaren als einen protestantischen Beiftlichen signalifirten. Man hatte fich begrüßt und beim langfamen hinansteigen burch bas Schwitgafle hatte ein Wort bas andere gegeben, fo baf bie beiden Freunde, bevor man bas äußere Thor ber Feftung erreichte, wußten, fie hatten ben Münsterprediger Miller von Ulm vor sich, den gefeierten Berfaffer ber Rloftergeschichte "Siegwart", und berfelbe fei, auf einer Reife nach Beilbronn begriffen, gekommen, feinen Freund Schubart zu besuchen. Schiller hatte ben würdigen Mann, ber, in ben ersten Dreifigern stebend, in seinen Bugen Die geiftliche Amtomiene wenig, besto mehr bagegen Die fanfte Warmbrüber= lichkeit feiner Dichterei hervortreten lieft, mit Berglichkeit als Bruder in Apollo begruft, mas ein paar Jahre fpater faum noch geschen sein dürfte, benn binnen furzem sollten Die tief= gehenden Unterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen der großen literarischen Bewegungspartei jener Zeit fchroff und immer schroffer hervortreten. Sämmtliche Mitglieder Diefer Bartei, welche bas beutsche Leben mit gang neuen Rulturkeimen befruchtet hat, waren Stürmer und Dränger. So die Hainbündler im Norden, Goethe's rhein= und mainlandische Genoffenschaft im Weften, Der fcubart=fciller'fche Rreis im Guben von Deutschland.

Sie alle verdienten reichlich Die Bezeichnung als Revolutionare. Bühler, Umfturzler, Anarchiften, womit man im neunzehnten Jahrhundert politische Kinder zu schrecken gelernt bat. Aber mahrend weitaus die meiften ber Sturmer und Dranger über ben revolutionären Sturm und Drang gar nie hinaustamen und in ben trüben Wogen einer von Grund aus aufgewühlten Reit= ftimmung verfanten, mar es nur wenigen Auserwählten, ftreng genommen nur zweien, gegonnt, über die thürmenden Fluten hinmeg bie Gestade einer neuen idealischen Welt zu erblicen und den Nachen der beutschen Bildung mit fester Sand bortbin zu lenfen, wo im Sonnenlichte bes mobernen Griechenthums bie leidigen mittelalterlichen Gefpenfterfraten erblaffen mußten. Das war jedoch eine erft noch bevorftebende Entwickelungsphase des deutschen Geiftes. Bu ber Zeit, von welcher wir hier handeln, war felbit ein Goethe noch über feine Biele untlar, und mas bie Maffe ber literarischen Bewegungsmänner angeht, fo konnte man fie mit einer aus ber Naturwiffenschaft entlehnten Bezeichnung füglich in Bultanisten und Neptunisten eintheilen. Bu ben Feuergeiftern gehörten die Goethe, Rlinger, Schiller, zu den Waffer= geistern, welche die Welt statt mit Feuer mittels einer Thränen= flut vom bofen und philifterhaften reinigen wollten', über welcher Thränenflut die Taube der driftlichen Liebe ichweben follte, den Delzweig ber Empfindfamteit im Schnabel, gehörten bie meisten Anhänger Rlopstocks, die Bolty und Miller, Die Jafobi und Lavater. Mitten inne awischen ben Feurigen und Wäfferigen hielt fich eine Anzahl von Schaufelmännern, die bald in Flammen aufloberten, balb in Thränen zerflossen. Ein rechter Thous Diefer Fraction mar ber Gefangene von Sohenafperg.

Nachdem Die brei Befucher ber Festung Die militärischen Förmlichkeiten, welche mit bem Befchreiten ber Thore, Rugbruden und fasemattirten Aufgänge verbunden waren, burchgemacht, hatten fie von dem Rommandanten ohne weitere Umftande Die Erlaubnig erhalten, nach Belieben mit Schubart zu verkehren, beifen Saft bamale aus bem Stadium graufamer Ginferferung schon lange in das milbere, wenn auch nicht weniger rechtlose ber fogenannten Festungsfreiheit übergegangen mar. Raleigh. welcher von Schiller erfahren, daß ber Befangene neben andern Boeteneigenschaften alten Stils auch die eines peren= nirenden Durftes befite, hatte bafur geforgt, daß aus bem Wirthshaufe ber Festung ein ausreichender Weinvorrath in Schubarts Zelle geschafft wurde, und unter bem Ginfluß Diefes erheiternden Betränkes, mehr aber noch, ju feiner Ehre fei es gefagt, unter bem Ginflug ber Freude über bas Wiedersehen Millers und Schillers mar ber gefangene Boet zu jener erhöhten Stimmung gelangt, von welcher wir ju Anfang bes Rapitels eine Brobe gegeben. Gine weitere tam fogleich.

Während nämlich die drei Befucher ihre Gläfer niedersetzten und Miller einen gar bedenklichen Blid auf das offenstehende Fenster warf, suhr Schubart nach dem erwähnten, mit Büchern und Bapieren besadenen Tisch, framte haftig in dem Chaos herum, rift endlich ein Bapier daraus hervor und sagte:

"Lieber Schiller, Herzensterl, ich habe Euch meinen Dant für die Zusendung Eurer Anthologie noch nicht abgestattet, muß es jest thun. Habe das Buch gelesen und Respekt! sag' ich. Ba, Euer Feuer hat die Flamme in meinem Herzen, die ich schon

gang niedergebrannt glaubte, wieder einmal entzündet. Hört meinen Dant!"

Und sofort begann er mit Bathos zu lefen :

"Dant bir, Schiller, für bie Wonne, Die beinem Gefang entquoll! Meines Berges Genins, ber Riefe, Ein Schätzer hohen Sangs, Lauscht' bir, daß ber Kolbe von Stahl Entfant feiner wolfigen Rechten!

Auch ich schlang beinen Gesang, Wie der Langdurstende Mit wollüstig geschlossenem Auge Schlürst aus des Baches Frische.

Sah nicht bes eisernen Gitters Schatten, Den die Sonne malt Auf meines Kerkers Boben!

Hörte nicht Fesselsirr am wunden Arm, Denn du sangst! Schiller, du sangst!

Deiner Lieber Feuerstrom
Stürzte tönend nieber vor mir;
Und ich horchte seinem Wogensturze, Hoch empor stieg meine Seele Mit dem Funkengestäube Seiner Flut!"

So ging das Gedicht noch lange fort und allmälig in eine immer schwindelndere Höhe hinauf, wo es zuletzt in halb unartifulirten Lauten von Seraphen und Cheruben, von Höllenschlund, Gnade und Berklärung verklang. Es war eine echt schubartische Rhapsobie. Die Muse des unglücklichen Mannes zeigte auch hier, wie nur überhaupt zu oft, ein verschwommenes Nebel-

geficht, über welches einzelne Silberblide bes Genius bin= leuchteten.

Schiller saß recht wie auf Nadeln. Diese Ovation kam ihm bis zur Lächerlichkeit unpassend vor. Er wußte, als Schubart geendigt, nur mit wenigen abgebrochenen Worten die überstiegene Huldigung als unverdient abzulehnen, und hütete sich, Raseigh anzusehen, weil er den Freund ironisch bliden zu sehen fürchtete. Miller dagegen fand das Gedicht, weil im Geschmade der klopstockschen Schule gehalten, ganz vortrefslich und lobte es höchlich, worauf Schiller, um sich aus der Verlegenheit zu ziehen, das Gespräch auf den Dichter des Messischen Eenket. Da waren nun Miller und Schubart recht in ihrem Element. Der letztere schlug vor, des verehrten Meisters Gesundheit zu trinken, und nachdem es geschehen, sagte er:

"Ihr solltet mal meinen Miller erzählen hören, wie er und seine göttinger Dichtergenossen an Klopstock sich herausbildeten, wie sie den Hainbund gestiftet haben, um das alte Bardenthum zu erneuern. Miller, Bruderherz, erzähl' uns davon!"

Der gute Münsterprediger, bei diefer Erinnerung an seine Universitätsjahre warm werdend, ließ sich nicht lange bitten. Es gibt in der Menschenseele Saiten, die nie erschlaffen, sondern erklingen, so oft sie berührt werden.

Er schilderte zuerst in etwas trockenem Predigerton, wie sich zu Ansang der siedziger Jahre ein Kreis von strebenden Männern und Jünglingen in Göttingen zusammengefunden, die alle mehr oder weniger poetisch begabt waren, wie dann aus den Zusammenkunften von Boie, Gödingk, Boß, Hölth, Klaudius, Bürger, Hahn, den beiden Stolberg und Miller selbst

Scherr, Novellenbuch. I.



mälig ein förmlicher Dichterbund entstand, mit festgefugter Ordnung, ber Hainbund, zu beffen Schutpatron Rlopftod gefürt wurde, bessen Gelübbe auf "Religion, Tugend, Empfindung und reinen, unschuldigen With" lautete und ber fich auf ein (freilich ganz unhistorisches und willfürliches) Ibeal von altem Germanenthum ftutte. Ein fritischer Geift konnte ben patriotischen Glauben Diefer Jünglinge, Die Schäden ber Zeit und Des Baterlandes mit der Banacee klopftod'ichen Teutonismus beilen zu fönnen, fehr wunderlich finden. Aber wie Millers Ton von der Barme feiner Erinnerungen allmälig bober und bober gefärbt wurde, klang das alles in feiner Erzählung fo treuberzig, fo echt deutsch naiv und vertrauensvoll! Seine tiefgemuthliche Aus= brudsmeise, Die bas zeitweise Sinabaleiten in fentimentale Weich= beit überhören ließ, machte anschaulich, daß, wenn auch das aus barmlofer Ibullit und idealischem Nationalgefühl feltsam gemischte Bestreben ber Sainbundler, bas Boetische zu verwirklichen, mislang und miflingen mufte, bennoch biefem Bunde die Anerfennung gebühre, zur Erfrischung ber öffentlichen Meinung. zur Berjüngung beutschen Sinnes wesentlich mitgewirkt zu haben. Wie ebel fteht, insbesondere bem anderweitigen muften Studententreiben jener Tage gegenüber, Diefer göttingifche Sainbund ba, in beffen Mitte die lange verschollen gewesenen Worte: Deutsches Vaterland! Deutsche Nation! Deutsche Sitte! zuerst wieder als heilige anerkannt wurden.

"Ach, wie wird mir so frei und glücklich ums Herz", suhr Miller in seiner Erzählung fort, "wenn ich an den zwölsten September des Jahres 1772 benke. Da gingen wir, Boß, die Seele unseres Bundes, Hölth und die andern Freunde, noch

bes Abends nach einem nahegelegenen Dorfe. Der Abend war heiter und ber Mond voll. Wir überließen uns ganz den Empfindungen der schönen Natur. Wir sanden im freien Felde einen kleinen Eichengrund und da kam uns allen sogleich zu Sinne, den Bund der Freundschaft in diesem Hain zu beschwören. Wir umkränzten die Hüte mit Sichenlaub, tanzten, uns bei den Händen haltend, um den heiligen Baum herum, riesen Mond und Sterne zu Zeugen unseres Bundes an und gelobten uns ewige Treue. Dann beschlossen wir, unsere schon vorher sestgeseten Versammlungen behufs der Vorlesung und Beurtheilung neugesertigter Gedichte und ihrer Eintragung ins Bundesbuch noch regelmäßiger und seierlicher zu halten. — Voß hat nachmals jene Weihestunde in einer Ode, betitelt: Die Vundeseiche, verewigt. Daraus klingen mir noch frisch im Gemüthe die Strophen:

Wir, reger Freunbschaft Jünglinge, wanbelten Feldwärts im Mondlicht, und von geeichelten Laublränzen all' umhüllt die Scheitel Fügten wir Bund mit getreuem Handschlag.

, Wem anvertraut ward heisiger Genius, Den läutre Wahrheit ewiger Kraft, zu schaun, Was gut und schön sei, was zum Aether Hebe vom Wahn und Gelust des Staubes.

Boll stiller Shrsurcht ahn' er die Göttlickeit, Die Menschen einwohnt, weiseren Alterthums Aufflug (ber Freiheit Schwing' erhöht' ihn!) Merkend in Red' und Gesang und Hochthat.

Durch Harmonien bann zähm' er bes Baterlanbs Anwachs, ein Orpheus, Lehrer ber Frömmigfeit Und Orbnung, unbiegsam bem Ansehn, Frank, ein Berächter bem Neib und schamhaft! So Wort und Handbruck. Hell aus ber ziehenden Duftwolke blinkt' und unter bem Aft ber Mond Und leif' herab im bunkeln Wipfel Säufelte Klang, wie von Geisterharfen.

Den zweiten Juli. Rlopftod's Geburtstag, baben wir einmal in feierlicher Bundesversammlung herrlich gefeiert, wie nur immer unsere Armuth es gestattete. Eine lange Tafel mar gebedt und mit Blumen geschmüdt. Daran fafen wir Barbenschüler, mit Eichenlaub befranzt. Dbenan ftand ein Lehnstuhl für Rlopstock ledig, aber die fämmtlichen Werke des theuren Mannes barauf, fein im Beifte Begenwärtigfein andeutenb. Unter dem Stuhl lag Wielands ,3bris' gerriffen. Die Fibibus waren aus Wielands Schriften gemacht. Boie, ber nicht rauchte, mußte boch auch einen anzünden und auf den "Ibris" stampfen. Bernach tranten wir in Rheinwein — welchen beizuschaffen wir manchen Tag trodenes Brot gegessen hatten — Rlopstod's Be= fundheit. Luthers und Hermanns Andenken und das Verderben bes Sittenverberbers Wieland. Wir fprachen von Freiheit, Die Büte auf dem Ropf, vom deutschen Baterland, von Tugend= gesang. Zulett verbrannten wir Wielands . Ibris' und Bilbnik."

Schubart blidte zur Seite, benn dieses Autodass gefiel ihm kaum besser, als es Schiller gefiel, der von Wielands Verdiensten um die deutsche Geisteskultur eine ganz andere Vorstellung hatte als die einseitigen Teutonen des Hainbundes.

Der gute Münsterprediger, in seine Erinnerungen vertieft, fuhr unbefangen fort:

"Wenn ich an jene Tage weihevoller Freundschaft und hoch= fliegender Begeisterung zuruchenke, kommen fie mir wie ein

feliger Traum por. Wie mar es uns beiliger Ernst mit unferer Liebe zu allem guten und iconen! Wie fowarmten wir für ben .Meffias', für Offian, für bas Baterland, für Tugend und Freundschaft! Wie lebten wir einer im andern und alle für einen! Noch jett bebt mir bas Berg por Wehmuth, wenn ich mich an die schmerzlichen Stunden erinnere, wo unfer trauter Rreis allmälig fich lichtete. Uch, ber schwerste Abschied mar ber von den Gebrüdern Stolberg, die es nicht verschmäht hatten, ibr reichsgräfliches Wappenfchild in unferem Barbenhain aufzuhängen. Bas mar bas für ein Abend voll tieffter Seelentraurigkeit! Einigen fah man geheime Thränen bes herzens an - bes jungeren Grafen Geficht mar fürchterlich - Die ichrecklichen brei Stunden, die wir noch in ber Racht beifammen maren, wer kann die beschreiben? Die Thränen blieben nach und nach aus. Jest schlug es drei Uhr. Nun wollten wir den Schmerz nicht länger verhalten und fuchten uns wehmuthiger zu machen."

Warum nicht gar! dachte Schiller. Er hatte die überstiegen empfindsame Phase der kraftgenialischen Beriode längst hinter sich. Schubart war gerührt oder stellte sich wenigstens so an. Raleigh endlich konnte ein Lächeln über diese Erinnerung an exorbitant breiweiche Freundschaftlerei nicht unterdrücken.

Miller bemerkte es und es wandelte ben guten Prediger mit dem Taubengemüthe, der feit jenen Scenen thränenseliger Schwärmerei doch auch ein Jahrzehent älter geworden, halb und halb das Gefühl an, er könnte sich ein Bischen lächerlich gemacht haben. So sagte er denn zu Raleigh:

,3d vermuthe, mein werther Herr, Die Stimmungen, welche

meine Erzählung darlegte, kommen Ihnen feltsam und ver= wunderlich vor."

"Aufrichtig gestanden, ja", erwiderte ber Ameritaner. "Bie fehr ich auch durch die Schilderungen meiner theuren Mutter und meines guten Ontels Bechtold auf Die Eigenthumlichkeiten Deutsch= lands vorbereitet fein mochte, bennoch habe ich mich in Diefelben noch nicht fehr zu finden vermocht. Bas ich unlängst aus bem Munde des originellen Doftor Armbrufter über Die Genie= wirthschaft am Sofe von Beimar, mas ich andern Ortes über Die Seelenkampfe ausgezeichneter Menschen in katholischen Lebens= freisen und was ich heute endlich von Ihnen, herr Münfterprediger, über das Treiben einer vielberufenen Dichtergenoffen= schaft vernommen habe, bas alles macht zusammen ein Bild von beutschem Leben aus, welches in meine amerikanischen Anschauungen nicht vaffen will. Jedes Land entwickelt fich in feiner eigenen Beise, seiner eigenen Natur gemäß, ich weiß es - und ferne sei es von mir, von bem Beimatlande meiner Mutter gering zu benken — aber, verzeihen Sie mir, meine Freunde, bas vermag ich nicht zu verhehlen, daß ich fürchte, Deutschland werde noch lange, lange Zeit brauchen, bis es bahin kommt, eine Urkunde aufzustellen und zu realisiren, wie sie unser Kongreß am 4. Jul 1776 aufgestellt und bas amerikanische Bolk seither von Tag zu Tag mehr realisirt hat."

"Ach", rief Schubart elektrifirt aus, "die Unabhängigkeits= erklärung ber vereinigten Staaten!"

Und mit von Enthusiasmus leuchtendem Gesichte deklamirte er gehobenen Tones die Eingangssätze des glorreichen welt= historischen Dokuments, das noch immer und überall jedes nicht

in Selbstfucht und Servilifmus verholzte Menschenberg höber schlagen gemacht hat. Es übte jett auch in bem Dichtergefängniß auf Sobenafperg feine Wirkung, wie damals allenthalben im civilifirten Europa, und ehe fich's Raleigh versah, war er in ein belebtestes Gespräch über den Unabhängigkeitskampf seines Landes verwickelt. Der Strom seiner Erinnerungen rif ihn fort. Er erzählte, wie sein väterliches But am Botomat in der Nähe ber Besitzung ber Familie Washington gelegen sei und wie die beiben Familien gute Nachbarschaft mitsammen gehalten. Da habe er ben Mann, beffen Name ber erlauchtefte ber mobernen Befchichte werden follte, Georg Washington, ben jetigen Obergeneral ber vereinigten Staaten, schon von Kindheit an achten und lieben gelernt. Er schilderte des großen Mannes stattliche Perfonlich= teit, sein ernstes, intelligentes Gesicht, Die edle Haltung, bas würdevoll ruhige Benehmen, die männliche Anmuth, womit er zu Bferbe fag, die Lauterfeit seiner Seele, seinen verftandigen, in allen Gefahren und Nöthen ftandhaften Batriotismus. Er malte ben begierig Horchenden die Scene aus, wie Abgeordnete Des Kongreffes zu Mount Bernon erschienen, um Bashington seine Berufung zum Obergeneral anzukundigen, und wie der Erwählte mit Worten einfacher Berglichfeit feinen Entschluß fundgegeben, die ihm auferlegte unermeßlich schwierige Pflicht auf sich nehmen zu wollen. Da habe er, Raleigh, feiner Mutter und feinem Dheim die Erlaubniß abgerungen, einen Abjutanten des Obergenerals, ber in eiliger Sendung nach Maffachufetts hinaufging, in den Krieg begleiten zu durfen, und dort, vor Bofton, habe er zum erstenmal in einem Treffen gestanden.

Das fei an jenem benkwürdigen 16. Juni 1775 gewesen,

an welchem Tag die Engländer, geführt von ben Generalen Gage, Sowe und Bigot, aus Boston rudten, um ben von ber ameritanischen Miliz mahrend ber Racht leicht befestigten Bunfershügel zu erstürmen. Pralerifch hatten bie Rothrode gefagt, Die rebellischen Bauern, schlecht bewaffnet und schlecht bisciplinirt, wie sie waren, murben vor ihrem ersten Angriff zerftieben wie Spreu vor dem Winde. Aber Die Schlacht, obgleich die ameri= kanischen Verschanzungen zuletzt den vereinigten und wiederholten Angriffen ber englischen Armee und Flotte erlagen, hatte ben Feind eines andern belehrt und mit einem furchtbaren Berlufte hätte berfelbe die Einsicht erkauft, daß es mit ber Besiegung ber Amerikaner nicht fo fcnell und leicht geben burfte. schilderte bann im einzelnen ben Gang bes Treffens, welches für die Amerikaner die Wirkung eines Triumphes hatte, insofern es ihnen Selbstvertrauen einflößte; er beschrieb bas entsepliche Betofe ber Schlacht, ben Donner ber Befcute, bas Platen ber Bomben, das scharfe Knallen der amerikanischen Rifles, das Gefchrei ber Rämpfenden. Er mußte als Augenzeuge und Mithandelnder eine Menge heroischer Einzelzüge anzuführen und veranschaulichte seinen Zuhörern die Erscheinung des hochherzigen Bauerngenerals Butnam, wie berfelbe in Bembärmeln, mit einem hieber, ber von feinen muftulofen Schultern herabhing, und mit vom Bulverdampf geschwärztem Gesicht auf bem Rampfplat umherritt, überall anwesend, wo Gefahr und Noth am größten war. Tiefergriffen schilderte ber Erzähler auch ben helbentod bes eblen Batrioten Warren, ber auf bem Buntershügel fiel und beffen Berluft als ein allgemeines Unglud empfunden und betrauert murbe. Ein Freund hatte fich bemüht, Warren abzuhalten, daß er sein tostbares Leben in dieser Stunde aufs Spiel setze; aber der Treffliche habe sich zur Antwort ins dichteste Kampsgewühl gestürzt, mit dem Ausruf des alten Römers: Dulce et decorum est, pro patria mori.

"Ja", fagte Schiller, still erglühend, "ja wohl ift es füß und ruhmvoll, zu sterben fürs Baterland! Ach, wie unglüdelich müffen wir Deutschen bei Anhörung solcher Großthaten uns sühlen. Gegen solches gehalten, wie ärmlich ist auch das beste, was wir thun können. Wir mühen uns ab im Reiche der Träume und kommen nicht dazu, die rettende Brücke zur Wirklichkeit hinüber zu schlagen."

"Nur nicht hoffnungslos!" tröftete Miller. "Auch bie Stunde wird und muß einst tommen, wo der Deutsche die hoben 3beale, die er in der Bruft trägt, zu verwirklichen anfängt."

"Ich hoffe es", sagte Schubart, "und gewiß alle, die es gut meinen mit dem Baterlande, hoffen es. Aber, liebe Freunde, verhehlen dürsen wir uns nicht, daß die Sonne einer bessern, freieren und glücklicheren Zeit wohl erst unsern Enkeln und Urenteln aufgehen wird. Ach, daß uns ein Held und Retter erstünde, welcher den Sumpstrachen der deutschen Philisterei endlich erschlüge. Dieser Drache ist Deutschlands gefährlichster Feind. Haben ihn die Sonnenpfeile des Genies, welche ein Lessing, ein Goethe auf ihn abdrückten, getödtet? Nein, sie haben dem trägen Ungeheuer kaum den Schuppenpanzer gerigt. Was hab' ich selbst im Kampse mit dem schuppenpanzer gerigt und Unbill ersahren! Als ich zu Augsburg die ersten Blätter meiner "Deutschen Chronift erschienen ließ, hatte ich am Schlusse der Anzeige gesagt: "Und nun werf' ich mit jenem Deutschen,

als er London verließ, meinen but in die Bobe und fpreche: Dh England, von beiner Laune und Freiheit nur biefen Sut voll!' Gleich stand ber Bürgermeister Ruhn im Senat auf und perorirte: . Es hat fich ein Bagabund hereingeschlichen, der begehrt für sein heilloses Blatt einen hut voll englischer Freiheit! Nicht eine Nufichale voll foll er haben.' Natürlich wurde ber Druck meines Blattes fogleich unterfagt und mußte ich es in Ulm erscheinen laffen. Go mar Die Freiheit einer freien beutschen Reichsstadt beschaffen. Im übrigen ist bas noch eine ber milbesten Qualereien, Die mir von seiten ber beutschen Philisterei wiberfahren sind. Ich könnte Dutende von ärgeren anführen. Aber tiefstes Berzeleid hat mir boch eine Begegnung zu Kirchheim an ber Ted bereitet. Damals, als mich ber elende Judas, ber Rlofteramtmann Scholl auf wirtembergisches Gebiet gelodt hatte und ich nach meiner Berhaftnahme in Blaubeuren burch ben Major Barnbühler von Diefem im Schlitten nach bem Afpera geschleppt wurde, übernachteten wir auf dieser Jammerreise in dem genannten Städtchen. Ich wurde in der Wirthsftube von ledernen Philistern des Ortes bewacht und da raunten sich meine Wächter laut genug einander in die Ohren: "Das ift ber Schubart, ber Malefigferi! Man wird ihm mal ben Grind berunterfegen!' 3ch fab. daß ihnen mein Unglud ordentlich Freude machte. Und auch für folde Dredfeelen hatte ich gefämpft, gelitten, mar ich verfolgt und in Banden!"

Der Münsterprediger, dem die Wendung des Gesprächs nicht recht behagen mochte, schlug vor, auf den Wall hinauszugehen und sich an der berühmten Aussicht von demselben hinab zu erfreuen. Dem sansten Miller war alles gewaltsame zuwider, benn von den aufgebauschten Tendenzen des Hainbundes war ihm nur mehr die empfindsame geblieben.

Sie gingen hinaus und umwandelten den Wall. Der Anblick des in sommerlicher Fülle zu ihren Füßen sich ausbreiztenden schwäbischen Unterlandes war prächtig, doch sehlt der Landschaft das Auge, das Wasser. Die in geringer Entsernung von einander aufgestellten Wachtposten gaben zu dem Wort Festungsfreiheit einen eigenthümlichen Kommentar ab.

Raleigh konnte sich nicht enthalten, zu fagen, er wäre nicht im Stande, täglich von dem Wall hinab die Freiheit da draußen zu erblicken, ohne Leib und Leben an den Versuch zu setzen, sie zu gewinnen.

"Ja, das traue ich Ihnen zu, werther Freund", bemerkte Schubart darauf. "Die Narbe da auf Ihrer Wange gibt Zeugniß, daß Sie etwas, alles sogar wagen könnten, um nicht eine so jahrelange Mißhandlung, wie ich sie ersuhr und ersahre, ertragen zu müssen. Aber was wollen Sie, daß so ein armes Kerlchen von schwäbischem Boeten und Musikus thun soll?"

"Ei", entgegnete Schiller, "ich bin auch nur ein armes Kerlchen von schwäbischem Poeten, lieber Schubart, aber ich glaube fast, ich würde es machen wie mein Freund Raleigh."

"Ja", fagte der Gefangene, "Ihr beide seid jung und Jugend hat hohen Muth. Aber ich? Ich bin ein gebrochener Mann, bin nur noch eine Ruine. — Seht", suhr er sort und deutete auf den Thurm, in dessen Berließ er zuerst eingekerkert gewesen, "seht, wenn ihr einmal ein Jahr sang da unten gesessen, das würde wohl auch euch das beste Mark in den Knochen vertrocknen. Oh Freunde, ihr wißt nicht und kein

Mensch außer mir kann es ermessen, was alles ich auf diesem versluchten Fleck Erde gelitten! War ich nicht diesem wunderlichen Bedanten und Despoten, diesem Rieger, auf Gnade und Ungnade preiszegeben? War ich nicht wie ein Klumpen Wachs in seiner gefühllosen Eisensaust, die den letzten Rest von Männlichkeit aus mir herauspreste? Uch, man wird schnell, sehr schnell alt und schlecht in einer solchen Hölle, deren Beherrscher zugleich surchtbar und lächerlich war."

Und nun erzählte er in einem aus Ingrimm und Humor feltsam gemischten Tone von bem fürzlich verftorbenen General. Rieger, als Kommandant eines Truppenkorps, in welchem die Defertirlust epidemisch graffirte, mar auf allerlei munderliche Beilmittel dieser Krankheit verfallen. Er hatte ben Soldaten täglich im Festungshof zum Tanze aufspielen laffen, bis fie mute 3nm Umfinken waren; benn, hatte er gefagt, bann laffen fie fich's vergeben, ans Davonlaufen zu benten. Sie mußten aufs Rommando tanzen, gerade wie sie zum Gaffenlaufen, Lattenliegen und Krummgeschloffensein kommandirt wurden. Auch zum Komödienspielen richtete Rieger die armen Teufel ab und da wurde benn Schubart zur Berfertigung von allerlei Schau= und Singspielen tommanbirt. Es wurde auf bem Afperg eine formliche Bühne errichtet, beren Schauspieler Solbaten maren. Auch ber Bergog wohnte mitunter ben Vorstellungen bei, aber nie fiel ein Blid ber Gnade auf ben ungludlichen Dichter, ber in biefer Stlavenfrone fein Talent vergeuben und, immer auf Rommando, ben Fürsten und ben General in Prologen lobhubeln mußte, mahrend feine geschändete Feber boch lieber glübende Flüche aufs Bapier geschleubert hatte. Es fehlte bei biefem Treiben nicht an

wahrhaft unglaublichen grotesten Borkommnissen. Einmal, zum Geburtstage des Generals, hatte Schubart auf Befehl ein Stück versertigt, dessen Prolog mit den Worten ansing: "Edler Rieger!" Bei Anhörung derselben klatschte der General, höchlich erbaut, in die Hände und rief: "Dacapo!" und abermals mußte der Prologsprecher anheben: "Edler Rieger!"

"Ach, meine Freunde", sagte der gefangene Dichter, von seiner Erzählung zu wildester Empörung der Seele gestachelt, an die Einfassungsmauer des Walles vortretend, "ach, wenn Flüche, in schlassosen Rächten auf thränenbenettem Lager hervorgesprudelt, die Luft versinstern könnten, wahrlich, ich sage euch, zwischen hier und Stuttgart müßte sie für alle Ewigkeit versinstert sein. Da hinaus habe ich Verwünschungen gegen meine Versolger geworsen, die einen Teusel erbeben machen könnten."

Der gute Münsterprediger faßte den Aufgeregten beschwichstigend bei der Hand, aber Schubart machte sich mit einer Bewegung voll Seelenadel von dem Aengstlichen los, erhob seine Arme und fuhr fort:

"Dir aber, oh mein geliebtes deutsches Land, dir fluche ich nicht, nein, dir nicht! Und wenn mir mit Foltern besohlen würde, dir zu fluchen, die Flüche müßten sich gleich denen Bileams in der Schrift zu Segenssprüchen wandeln. — Oh Baterland, Gott weiß, ich habe dich geliebt! Noch sind sie nicht alle todt deine freien Biederseelen; aber sie ächzen in den Fessell des Despotismus, sie jammern über das Berderben ihrer Kinder, sie setzen sich wie Elias unter die Wachholderstande und sprechen: Es ist genug, so nimm, oh herr, meine Seele zu dir! — Segenüber dich! Wann ich versammelt werde zu meinem Bolke — denn

auch nach dem Tode und in künftigen Ewigkeiten hoff' ich euer Mitgenosse zu sein, ihr meine deutschen Brüder — so will ich dort noch slehen für dein Heil. Für alle die unzähligen Freuden, die mir deine Sprache, deine Sitten, deine großen Röpfe, deine weisen Männer, deine fansten Frauen, deine Kinder, deine Berge, deine Thäler, deine Flüsse, deine Luft, deine Städte, deine Oörfer, deine Gärten gemacht haben, nimm meinen tausendsachen Thränendant! Und nun — noch einige Spannen Erde von dir zu meinem Grabhügel — dann leb' ewig wohl!"

Nachbenklich, bewegt, erschüttert verließen die beiden Freunde mit dem Münsterprediger die Festung, jeder damit beschäftigt, die empfangenen Eindrücke sich zurechtzulegen.

Unter der Wölbung des Thores stand Schiller einen Augenblick still, faßte den Freund am Arme und sagte laut und nach= drücklich:

"Was auch tommen möge, hier herein — niemals!"

## Bweites Kapitel,

worin auch ein Fluch ausgesprochen wird, aber nicht in ber Beise Bileams, und worin einer etwas, ohne es zu sorbern, empfängt, was zu empfangen ein anderer sich große Mühe gegeben hätte.

"Regimentsfeldscherer Schiller, Er hat sich heute Abend um vier Uhr im Schlosse zu Hohenheim zur Audienz bei Sr. Durchlaucht zu melben."

Der Regimentsschef, General Auge, sprach das so kalt unfreundlich, wie er sonst dem Dichter gegenüber, den er wohl leiden mochte und dem er manches nachsah, nicht zu sprechen pslegte. Der ominöse Besehl wurde dadurch noch ominöser. Aber vollzogen mußte er werden, da half nun schon nichts dagegen.

So stieg denn Schiller nachmittags die steile Steige nach Degerloch hinauf und wandte sich von diesem Ort aus linkshin nach Hohenheim hinüber.

Seine Stimmung auf diesem Gange war um so dusterer, als er, von den Nachwehen einer heftigen Grippe noch nicht befreit, auch körperlich leidend war. Wir sagen "auch", denn sein Geist litt noch mehr. Sein Gemuth war voll nagender Unruhe.

Verschiedene Begegnisse hatten ihm in letter Zeit die Seele verwirrt und getrübt.

Die Abreise Raleighs, der einen Abstecher in die Schweiz machte und von dort nach Amerika heimkehren wollte, hatte eine schwer empfundene Lücke in dem Dasein des Dichters verursacht. Er hatte sich so sehr an den trefflichen Freund gewöhnt, daß ihm jetzt dessen Gegenwart auf Schritt und Tritt mangelte, und das Gefühl dieses Berlustes wurde noch peinlicher dadurch, daß er überzeugt sein mußte, William habe — obgleich derselbe seit jener Scene unter der Klosterlinde von Lorch seine frühere männliche Ruhe und Fassung wieder vollständig gewonnen zu haben schien — eine tiese Herzenswunde aus dem alten Schwabenlande mitsfortgetragen.

Mitten in ber ichmerglichen Aufregung über bas Scheiben bes Freundes hatte er mit Eifer nach einem ihm gebotenen Mittel ber Berftreuung gegriffen. Die Frau von Wolzogen. welche ibm ein mütterliches Wohlwollen bezeigte, batte ben Wunsch geäußert, einer Darstellung ber "Räuber' beizuwohnen. Auch Schillers Sauswirthin, die Frau Sauptmännin Bischer, wollte mit von der Partie fein, und fo magte er jum zweitenmal, ohne einen Urlaub nachzusuchen, beffen Berweigerung er voraussah, nach Mannheim zu geben. Diese mit ben genannten beiben Damen unternommene Reife hatte ihm viel Benug bereitet, aber Die Nachwirkungen berfelben waren nur um fo bitterer. Er hatte fich abermals von bem gewältigen Eindruck feines Stückes auf bas Bublitum überzeugt und durfte fich ohne Scheu einem erhöhten Selbstgefühl überlaffen. Mannheim und die ganze Bfalz hatte ihm bei biefem Befuch noch beffer gefallen als beim erften. Es ichien ihm bort eine milbere Luft zu weben als babeim. Er hatte mahrzunehmen geglaubt, bag bort ein Sauch griechischer Lebensheiterkeit Die Gemüther durchziehe und fie empfänglich mache für die Offenbarungen des Schönen durch die Poesie. Die Fernen fteben ja ftets verklart. Der Gebante mar in ihm aufgestiegen, die Beimat zu verlaffen, welche nun einmal body feinem Talente weder Licht noch Raum zur Entwickelung gewähren wollte, und fich in ber Pfalz eine neue, feinem gangen Befen mehr zusagende Eriftenz zu gründen. Er hatte barüber mit bem Freiherrn von Dalberg, bem Leiter bes furfürstlichen Theaters zu Mannheim, gesprochen. Er hatte bemfelben feine ganze Lage aufgedeckt, hatte auf sein ber Bollendung entgegengehendes zweites Trauerspiel, auf ben "Fiesco" hingewiesen, hatte angedeutet, er würde auch seinem Berufe als Arzt mehr Geschmad abgewinnen tonnen, falls er benfelben als freier Mann in der Bfalg ftatt in ber folbatischen Zwangsjade in Stuttgart ausübte. Er hatte in Dalbergs Bliden, in Dalbergs Bandebrud reges Mitgefühl und unverhohlene Billigung seiner Absichten zu erkennen gemeint; aber er wußte nicht, daß der Freiherr eine jener schwankenden Bonner= naturen war, beren Eitelfeit es zwar höchlich figelt, wenn fie fich ben Anschein geben können, ein Talent "entbedt" zu haben und zu "protegiren", die jedoch fich angstlich bavor huten, ihre Brotektion fo weit zu treiben, daß sie sich dadurch irgendwie kompro= mittiren könnten. Wenn baber Schiller im Drang feiner Seele gegen Dalberg äußerte, er lege sein ganzes Schickfal vertrauens= ! voll in die Bande beffelben, fo bewies er eine Naivität, beren hochgespannte Erwartungen bald genug getäuscht werden sollten.

Bei seiner Zurudfunft aus Mannheim, als zu seinen Scherr, Rovellenbuch. L. 23

Sorgen noch förperliches Unwohlsein gekommen war, hatte er mifmuthige Bergleichungen zwischen jener Stadt und Stuttgart angestellt. Dort mar er ber gefeierte Dichter gewesen, bier mar er wieder der unbeachtete oder gar der gehudelte Feldscherer. gegen knappen Sold zum Mitmachen von allerlei militärischer "Alfanzerei" gezwungen. Ging er nach ber Solitube hinauf, fo fehlte es von feiten bes Baters nicht an strengen Borhalten und Bermeifen, und wenn er gegenüber ber Mutter in feiner Ungebuld ein Wort bavon verlauten ließ, bag er fich, fofte es, mas es wolle, seiner schwäbischen Fesseln entledigen muffe und werde, fo verstand zwar die Gute ben Migmuth des Sohnes beffer als ber Bater, aber fie wußte ihn boch nur unter Thränen qu ermahnen, sich in Geduld zu fassen und ihr nicht dadurch bas Berg zu brechen, baf er fich ins Unglud fturge. Um beften mufite bas ganze Beinliche feiner Stellung feine gemuthestarte und tieffühlende Schwester Christophine zu würdigen. Das edle Mäd= den, welches bem von ihr grangenlos geliebten Bruber in Befichtszügen und Charafter ähnlich mar, hatte ihm unlängst zur Antwort auf seine Rlagen das muthige Wort gesagt: "Lieber Frit. Die Welt ift weit und ihr Manner habt vor uns ben unermeklichen Bortheil voraus, überall zu Saufe zu fein." Das mar ein befferer Troft gewesen, als er bei ben Symposien ber "Bande" im Ochfen holen konnte. Er fühlte fich bem burschikosen Treiben nachgerabe entwachfen. Seine Erlebniffe in Mannheim, fein Umgang mit Raleigh und bem Sammethoftor, fein Ausflug ins Oberland, feine literarifche Rorrefpondenz hatten ihm allmälia ben Blid in größere und bedeutendere Verhältniffe geöffnet und bei diesen erweiterten Anschauungen fam ihm das fraftgenialische

Treiben seiner akademischen Freunde mitunter ichon recht schal und unerspriefilich vor.

Bu allebem gefellte fich noch bie miffliche Geftaltung feines Berhältniffes zu feinem fürstlichen Landesberrn und Gebieter, in welchem er gemiffermagen auch feinen Erzieher anerkennen Die Erziehung des Dichters war allerdings nicht fehr nach ben Wünschen bes hohen Bädagogen ausgefallen und man konnte auch nicht fagen, daß der Herzog fich fehr angegriffen habe, Schiller bei beffen Austritt aus ber Afademie eine Stellung gu verschaffen, welche ben Versprechungen entsprochen hatte, Die er ben Eltern bes Dichters feiner Zeit gemacht hatte. Deffenunge= achtet ift es mahr, bag Rarl bem jungen Stürmer noch einige Zeit nicht nur mit Aufmerksamkeit, sondern auch mit Theilnahme zusah. Das titanische Genie seines Zöglings konnte und wollte er freilich weder verstehen noch schätzen, aber bennoch schmeichelte es seiner Citelfeit nicht wenig, daß auch ein Boet aus seiner Afa= bemie hervorgegangen. Batte sich ber arme Boet nur nach ber Schnur bes herzoglichen Geschmades ziehen laffen! Aber baff Schiller feine eigenen Wege ging, bas mußte bem bespotischen Sinne bes Fürsten, ber für bie allwärts sich tundgebenden Frei= heitsregungen unter den Bölkern weder Auge noch Dhr hatte, ein Gräuel fein. Sein Miffallen, ichon burch bie Tendenz eines Stüdes, wie die "Räuber" waren, höchlich erregt, war fürzlich noch gesteigert worden durch verschiedene Gedichte in der Anthologie, Die nicht nur die schiller'sche Chiffre ?) führten, sondern die volle Signatur vom Beifte bes Dichters ber "Räuber" trugen. So hatte insbesondere Die zornsprühende Dbe "Die schlimmen Monarchen" bem Herzog wie Hochverrath und Rebellion ge=

klungen. Außerdem hatten allerlei Zuträgereien und Hetzereien den Fürsten mit den zwei ohne Urlaub unternommenen Ausslügen des Dichters nach Mannheim, ins "Ausland", und mit noch anderem bekannt gemacht, was seinen Zorn reizte. Daher meinte er denn, es sei hohe Zeit, einzugreisen und dem jungen Tolltopf von Poeten zu zeigen, wer sein Herr und Meister sei. Um dem Herzog gerecht zu werden, muß man sagen, daß er sich zu solchem Eingreisen nicht allein berechtigt, sondern auch verpflichtet glaubte. Er handelte dabei ganz genau nach den Grundsätzen des sogenannten patriarchalischen Despotismus, welcher von den Rechten der Persönlichseit keine Vorstellung hatte. Zu keiner Zeit noch sind die Forderungen individueller Freiheit und die Ansprücke absoluter Despotie so nahe und unvermittelt neben einander oder einander gegenüber gestanden wie im achtzehnten Jahrhundert. Wasslosigseit hüben und drüben.

Wir brauchen nicht zu sagen, daß der Gang nach Hohenheim sür Schiller ein schwerer war. Er ahnte, was die Borladung zu bedeuten habe; er sah einen Sturm fürstlichen Zornes und fürstlicher Ungnade voraus und er zeichnete sich ein Benehmen vor, welches die dem Herzog schuldige Ehrsucht einhalten sollte, aber ohne Selbsterniedrigung. Der Dichter hatte sich schon zu sehr mit dem Gedanken vertraut gemacht, sein Heimatland mit dem Rücken anzusehen, als daß er gewillt gewesen wäre, sich irgendwie zu erniedrigen, um sich in Wirtemberg eine erträgliche Eristenz zu schaffen. Trothem ging er der Audienz, zu welcher er kommandirt worden, nicht ohne lebhaftes Bangen entgegen. Wußte er doch, daß Karl in den Paroxysmen seines Jähzorns noch immer der ärgsten Gewaltsamkeiten sähig wäre. Auf dem stillen Landsitze des Fürsten angekommen, meldete er sich, wie ihm besohlen worden, auf der Adjutantur, erhielt aber aus dem herzoglichen Kabinette den Bescheid: "Soll warten bis zum Abend." Da er so noch mehrere Stunden vor sich hatte, ging er in den Park, welchen Bau- und Gartenkunst im Berein zu einer der großartigsten Anlagen dieser Art in Europa gemacht hatten. Der sinnreichste Wechsel von Ersindungen der Architektur, Stulptur und Hortikultur breitete sich vor der herrlichen Façade des Schlosses auf einer weiten, sanstgeneigten Fläche aus, bis hinüber zu dem Dorfe Plieningen und noch weiter, so weit, daß man sich der Täuschung überlassen konnte, nur die sern herübersblauenden Berge der schwäbischen Alp bildeten die Gränzmarken dieser prächtigen Gärten.

Der Dichter hätte müssen seiner sein und die Elastizität der Jugend schon verloren haben, wenn er nicht im Genusse des schönen Sommerabends in solcher Umgebung die bedrohliche Ursache seines Hierseins so ziemlich vergessen hätte. Er ließ die Reize des Ortes zuletzt ganz unbefangen auf seine Sinne und sein Gemüth wirken. Er fand, daß dieses Hohenheim, welches die Idhulik einer großbäuerlichen Landwirthschaft mit allen Launen fürstlicher Prachtliebe vereinigte, eine sehr eigenthümliche Schöpfung sei, eigenthümlich auch darin, daß alle diese Prachtsich doch gewissermaßen ganz prunklos darstellte und bei Abwesenheit alles hösischen und mistärischen Getümmels und Wirrwarrs die Weihe ländlicher Stille und Einsamseit trug.

In jene vagen Träumereien versenkt, aus deren Nebelhüllen hervor oft plötlich Gebilde voll Größe oder Anmuth vor das Dichterauge treten, hatte sich Schiller in entserntere Partieen des Parkes verloren und schon hatte Phöbus, nach dem schönen Ausbruck eines altenglischen Poeten, Lebewohl gesagt an Blatt und Blüthe, als er sich des Zweckes seines Hierseins wieder erinnerte. Die Mondsichel hing silbern im leichten Sommernachtgewölke und machte den Dichter auf die vorgerückte Abendzeit ausmerksam. Er erschrak und ging eilends dem Schlosse zu.

Wie er aber, bei demfelben angelangt, die Façade entlang auf das Portal zuschritt, dessen Säulenschäfte den großen, nach den Gärten hinausschauenden Balkon tragen, machten ihn Sprachlaute, welche von dort herabklangen, stillestehen. Er unterschied die Stimme des Herzogs und eine weibliche, die ihm ebenfalls bekannt vorkam. Oder war das nur eine Täuschung? Gewiß, es konnte nur eine solche sein, und doch — eine dritte Stimme, gleichfalls die einer Frau und dem Dichter auch bekannt klingend, mischte sich von Zeit zu Zeit beschwichtigend in den Streit der beiden andern.

Denn um einen Streit handelte es fich.

Der Dichter, von einer natürlichen Neugier getrieben, näherte sich dem Balton so weit, daß er das Gespräch deutlicher vernehmen konnte.

Der Park lag ruhig in der Mondlichtbämmerung. Im Schlosse war auf der Gartenseite nur da und dort ein Fenster erhellt. Ueberall herrschte Stille, so daß man in den Gärten die Springbrunnen rauschen, die Nachtigallen schlagen, die Brillen zirpen hörte. Aber mit diesem Frieden der Natur schien das Gespräch, welches in dem runden Salon, der auf den Balson hinausgeht, geführt wurde, nicht zu harmoniren. Es mußte im Gegentheil dort stürmisch hergehen.

Wenn der lauschende Dichter seine Augen über das Blätterwerk von wilden Weinpflanzen erhob, deren Kanken an den Säulen empor sich wanden und droben die steinerne Brustwehr des Balkons unter der grünen Fülle ihres Laubwerkes verschwinden ließen, so konnte er auf den weißen Seidengardinen der hohen Thürsenster einen von dem Kerzenlichte drinnen verursachten schwarzen Schatten hin und her gleiten sehen, wie von einer in dem Gemache heftig auf und ab wandelnden Person. Er hörte auch, denn der Flügel einer der Fensterthüren stand halb offen, den schweren Tritt eines gestieselsen Männersußes und erkannte darin das Austreten des Herzogs.

Aber er hörte noch mehr.

"Ich sag', das ist Wahnwit, purer Wahnwit!" rief droben der Fürst aus. "Alberne Romane haben dir den Kopf verrückt, thörichtes Kind! Aber ich werde dafür sorgen, daß du kurirt wirst. Ja, das werd' ich, verlaß dich darauf. Und zum ersten verbiet' ich dir jetzt, weiter zu reden. Ich sag', du schweigst, hörst du?"

"Sie haben mir nichts mehr zu verbieten, noch etwas zu gebieten", entgegnete eine Altstimme, die, obgleich offenbar im höchsten Affekt sprechend, dennoch seelenvollsten Klanges war. "Sie sind schon lange nicht mehr mein Herr. Die Stlavin hat die Fesseln Ihrer Launen, Ihrer Gunst oder Ungunst zerrissen. — Ich bin frei wie die Lust!"

"Wie eine Narrin, willft bu fagen."

"Dh, ich weiß, man wird immer närrisch gescholten, wenn man ben Tyrannen die Wahrheit sagt."

Ein zorniges Aufstampfen bes Herzogs machte ben Horcher brunten auf die Gefahr seiner Lage aufmerksam. Wie, wenn

der Fürst einen Blid durch die halbossene Glasthüre warf und den Lauscher bemerkte, der eine so versängliche Unterredung mitanhörte? Die altwirtembergische Unterthanenangst, noch erhöht durch ein Gefühl der Scham über seine Horcherei, bemächtigte sich des jungen Mannes so gewaltig, daß er auf den Fußspitzen über den freien Rasenplatz vor dem Balkon hinweglief und dann in die erste beste Allee hineinstürmte, geslügelten Lauses, als wäre der Feind hinter ihm.

Während so der Poet durch ein Labyrinth von Bostetten, Alleen, Blumenbeeten, Gewächshäusern, griechischen Tempeln, römischen Bädern, Grotten und Einstedeleien hinstoh, belauschte nur noch der Mond den Fortgang der eigenthümlichen Scene in dem Balkonzimmer.

Die klangvolle Altstimme sagte wieder:

"Mein Auftrag ist erfüllt. Herzog von Wirtemberg, ich habe die Bestellung, die mir meine arme Mutter hundertmal ausgetragen, die sie mir, als die mörderische Kugel sie getrossen, noch mit röchelnder und im Tode brechender Stimme in die Seele prägte, treulich ausgerichtet. Ich habe den Fluch Ihres Opsers in Ihre Ohren geschmettert und, ich sehe es an Ihrer Wuth, er hastet in Ihrer Brust. Mögen Sie es versuchen, darüber zu lachen, wenn Sie es können. Und wenn Sie es versuchen, von der eisigen höhe Ihrer eingebildeten Unverletzlichteit herab, und wenn Sie zu dieser Stunde sich sagten: Die Rachegöttin schläft!

— dennoch wird eine andere Stunde kommen, wo sie ihr Exwachen surchtbar Ihnen kundzibt. — Oh, es ist so leicht, im Despotentaumel der Allmacht Frevel auf Frevel zu häusen. Aber früher oder später, in der Helle des Tages oder im Grauen der

Nacht, richtet sich boch das Gewissen, der bleiche Mahner, in lautloser Schrecklichkeit vor dem stolzen Sünder auf und seines gespenstigen Fingers Deuten macht den Rausch der Sicherheit zerstieben. — Ah, das Gewicht meiner Worte erdrückt Sie? Bergeblich ist Ihr Bemühen, mir Ihr Beben zu verbergen. hinter der rothen Maste Ihres Zorns erblick ich Ihre blasse Seelenangst. — Oh, meine Mutter, du bist gerächt!"

"Wahnfinniges Geschöpf!" schrie ber Herzog wüthend auf. "Was hindert mich , dich zu Staub zu zermalmen?"

Zugleich hörte man ein Geräusch wie von einem gewaltsam zu Boden geschleuderten Geräthe und dann den Ton einer mit wüthender Haft gezogenen Glocke.

In diefem Augenblide murbe die Balfonthure aufgeriffen.

Eine weibliche Gestalt stürzte heraus, schwang sich mit Gedankenschnelle über die Balustrade, glitt mit der Behendigkeit eines Cichhorns an dem Weinrankengewinde einer der Säulen herab, flog über den Rasenplatz hinweg und hatte sich schon in dem Baumdunkel des Parkes verloren, als der Herzog an die Brustwehr des Balkons voreilte.

"Die Rasende!" rief er mit halberstidter Stimme aus. "He, hollah, Trabanten, Läufer! Wo sind die Leute vom Dienst? Alles soll mit Fackeln in den Bark!"

"Nicht so, gnädigster Herr", sagte eine Frau, die hinter den Fürsten getreten war und ihm jett beschwichtigend die Hand auf die Schulter legte. "Warum einen Eclat machen? Was sollten die Leute benten? Das offenbar halb verrückte Kind kann Ihnen nicht entlausen, wenn man in aller Stille den Beamten der um= liegenden Bezirke die nöthigen Besehle zukommen läßt."

Der Herzog wandte sich heftig um, aber er sah in die Augen ber Gräfin von Hohenheim, die stets einen fanftigenden Zauber auf ihn übten.

"Du hast Recht, Franziska", erwiderte er. "Ich will sogleich die nöthigen Ordres aussertigen."

Dann fuhr er sich mit ber Hand über bas Gesicht und fügte fast tonlos hinzu:

"Das war eine üble Stunde. Das Mädchen blidte wie eine Furie — wie — doch, bah, fort damit!"

"Aber warum sich überhaupt weitere Ungelegenheiten mit dem Wildfang machen?" fragte die Gräfin. "Haben Sie, mein theurer Herr und Gebieter, nicht die leidige Erfahrung machen müssen, daß alle Ihre Güte und, ich darf es wohl sagen, auch die meinige an eine Undankbare weggeworfen war? Und nun vollends diese Scene!"

"Ja, es war affreus. Der sinnlofeste Undant!"

"Am Ende wäre es das klügste gewesen, sie damals mit dem Benetianer laufen zu lassen."

"Nein und abermals nein! — Sie muß pariren lernen, ich fag', sie muß! Ich will sie bändigen, ich fag', ich will!"

Inzwischen hatte sich Schiller von seinem panischen Schreden wieder erholt. Indem er sich im Gewinde der Alleen zu orientiren suchte, kam ihm seine Flucht so lächerlich vor, daß er bei sich gelobte, von diesem Abenteuer die "Bande" nichts ersahren zu lassen, benn er glaubte schon Betersens und Kapsis schlechte Wige über sein "Auskneisen" zu hören. Er schlug den Rückweg nach dem Schlosse ein, dessen erleuchtete Mittelsenster in der Ferne durch die dunkeln Baumgruppen schimmerten.

"Es wird die höchste Zeit sein, den Kelch dieser Audienz zu leeren, welcher ja doch kaum an mir vorübergehen dürfte", brummte er in sich hinein und beschleunigte seine Schritte.

Blötlich stand er überrascht. Beim Heraustreten aus einem bichten Bostett sah er in bem bleichen Mondlicht eine weibliche Gestalt gerade auf sich zueilen.

Ein gegenseitiger Ruf bes Erstaunens entfuhr ihm und ber Kommenden im gleichen Augenblick.

"Lauretta!"

"Schiller!"

Sie kam rasch auf ihn zu und ergriff seine ihr bargebotene Hand.

Ihre Augen leuchteten, in vom eiligen Gehen losgebundener Ueppigkeit fielen ihre prächtigen Haare an den glühenden Wangen auf die marmornen Schultern und den herrlichen Bufen nieder, dessen ungestümes Klopfen feine leichte Hülle verrätherisch halb verschoben hatte.

"Ihnen, mein Freund, muß ich hier noch begegnen?" sagte sie mit geflügelter Zunge. "Was thun Sie hier?"

Er konnte nur sagen: "Ach, Lauretta!" und blidte fie dabei . vorwurfsvoll an.

"Ah, ich verstehe Sie", sagte sie hochausathmend. "Sie zürnen mir, weil ich in Gotteszell nicht auf Ihr und des Ritters aus Atlantis rettendes Erscheinen gewartet habe? Aber das Warten ist nun einmal nicht meine Liebhaberei. Bollends in diesem Augenblicke nicht! Daher nur noch ein Wort. Ich habe so eben eine Mission erfüllt, die ich erfüllen mußte. Ieht schüttle ich den Staub dieses Landes von meinen Füßen, hoffentlich für

immer. Und Sie, Poet, sollten das auch thun, hören Sie! Hier, unter dieser pedantischen Tyrannei, gedeihen Ihre Iveale nicht. Weg mit dieser garstigen Livree, die Ihre Gestalt verunstaltet, weg mit dem altwirtembergischen Zops! Sie, gerade Sie, mein Freund, bedürsen der Lust der Freiheit, um zu wachsen. Wollen Sie Ihren Genius unter dem Druck von all diesem ärmlichen Kram verkümmern lassen? Nein! Dem wagenden Sinne gehört die weite West und auch dem Dichter gehört sie. Seine wahre Heimat ist überall und nirgends, sein Wohnsitz nur das Universum. Leben Sie wohl und Glück auf!"

Sie zog ihre Hand aus ber seinigen und wandte sich, zu gehen.

Aber plöglich tam fie noch einmal zurud. Bon traumhaft seliger Ueberraschung durchschauert, fühlte er ihre Urme um seine Schultern sich schlingen, ihre Brust an der seinigen pochen, ihren Kuß auf seinen Lippen brennen und — weg war sie.

Das war gekommen und gegangen wie ein Blit.

Er spähte umher, er lauschte, aber der schöne, wilde Flüchtling war spurlos verschwunden und nur die Wasserkünste rauschten eintönig durch die Stille der Racht und wie drohend besehlend schimmerten die Lichter vom Schlosse herüber.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Drittes Kapitel.

Eine Stunde der Entscheidung. — Fürft und Dichter. — "Er war in die Demoiselle verschossen, Er hanns Narr?" — Bon einem Standal und von einem Bechselbalg. — Der Genius und die Gewalt. — Herzog Karls Poetit und Politit. — Wie einer nachträglich für einen empfangenen Faustschlag quittirt. — "Schreib' Er keine Komöbie mehr, bei meiner Ungnade, bei Festungsstrase!"

"Soll kommen!" hatte der Herzog dem Offizier vom Dienst gesagt, welcher ihm gemeldet, daß der Regimentsselbscherer Schiller von Augs's Grenadieren noch immer auf Audienz warte.

"Bös Wetter, schüli\*) bös Wetter, Herr Dottor. Nehmen Sie sich in acht!" slüsterte ber Hoftürke, Melchior Thut aus Glarus, ein Riefe, der sieben Fuß und sechs Zoll hoch in seinen Schuhen stand und ebenso gutmüthig als lang war, unserem Dichter zu, als dieser die prachtvolle Treppe heraufgekommen und in die Vorhalle zum Balkongemach getreten war.

Damit schlug der Koloß vom Fuße des Glärnisch den Bor= hang vor der Flügelthure zurud, öffnete diese und ließ den

<sup>\*)</sup> Abscheulich.

Gewarnten eintreten. Dann schloß er hinter demselben geräusch= los die Thüre und brummte in seinen Türkenbart: "Ein jung hitzig Blut und drinnen der Herr, der einen extraordinäri Zorn=rabbel hat, bi Gott, das ist wie Stahl und Stein. 's wird Funken geben, bim Cid!"

Es gab Funken.

"Was will Er?" herrschte dem eingetretenen Poeten Herzog Karl entgegen, der in seiner Aufregung für einen Augenblick verzessen haben mochte, daß er gerade vorhin den Eingetretenen herbefohlen hatte.

Schiller näherte sich seinem Landesherrn ehrsurchtsvoll, aber ohne ftsavische Furcht. Der Herzog, man muß es ihm zu seiner Ehre nachsagen, hatte die Zöglinge seiner Atademie gewöhnt, offen und frei mit ihm zu reden. So verblüffte der barsche Empfang den Dichter nur momentan. War doch auch er in hocherregter Stimmung. So that er denn seine drei Verbeugungen ab und entgegnete:

"Gnädigster Herr, ich bin zur Audienz bei Ew. Durchlaucht fommandirt."

Der Dichter konnte Zeit seines Lebens nie an bisse Stunde zurückenken, die für ihn eine Stunde der Entscheidung war, ohne daß ihm das Herz stärker geklopft hätte. Die Umstände der Audienz prägten sich seinem Gedächtniß in allen ihren Einzelneheiten unverwischdar ein. Er hat dankbar anerkannt, daß insebesondere die Gegenwart der Gräsin von Hohenheim den Muth, welchen er bei dieser verhängnisvollen Unterredung entwickelte, aufrecht erhielt. Wie sie so dasaß auf den rothseidenen Polstern des vergoldeten Kanapees in ihrem weiten Reifrock, mit schlanker

Taille, mit ihrer hohen gepuberten Frisur, auf ber hoch oben eine gelbe Bandfcleife wie ein Kanarienvogel klebte, ist ihr Bild mit ben anmuthigen und wohlwollenden Zügen seiner Erinnerung nie entschwunden.

Herzog Karl, im einsachen Hauskleid, ging mit auf den Rücken gelegten Händen und heftig auftretend auf dem blanken Barkett des Salons hin und her. Sein Gebärdenspiel war energisch, sein Ausbruck decidirt, wie immer. Aber sein Blick und das ungewöhnlich rasche Herausstoßen der Worte zeigten hinlänglich, daß der Hoftürke Thut guten Grund gehabt, von bösem Wetter zu reden.

"Hör' Er", begann der Herzog nach einer Weile wieder, "ich hab' Ihn herbefohlen, damit Er sich verantworte."

Dabei sah er ben Dichter von der Seite an und setzte seinen Gang nicht aus.

"Ew. Durchlaucht", lautete Schillers ehrerbietige, aber feste Antwort, "eine Berantwortung setzt eine Anschuldigung voraus. Wie diese laute, weiß ich nicht, aber ich bin mir keines Unrechts bewußt."

"So? Ei, ja wohl! Er ist wohl so unschuldig wie ein neugebornes Kind, nicht wahr?"

Ein nedischer Dämon mußte seine Hand im Spiele haben, daß sid Schiller ganz unwillfürlich bas Wort auf bie Lippen drängte:

"Gnädigster Herr, ich erhebe mich nicht: wir find Sünder allgumalen."

Die Gräfin von Hohenheim entfaltete rasch ihren Fächer und fuhr damit vors Gesicht. Sie mochte ein Lächeln verbergen wollen. Der Herzog war jedoch nicht in jener Laune, wo er sich einen Scherz gefallen ließ. Er warf bem Dichter einen Blid zu, welcher benfelben fehr an seine Stellung erinnerte, und sagte:

"Was da? Ich glaube gar, Er ist impertinent genug, mit mir spaßen zu wollen. Laß Er sich das vergehen, wenn ich Ihm gut zu Rathe bin. Wir sind jetzt nicht in der Atademie, wo sich in neuerer Zeit ein dummdreist jokoser Ton eingenistet hat, den ich auszufegen wissen werde."

Was sich doch die Menschen für Illusionen machen, auch die Fürsten. Herzog Karl wußte nicht, daß in seiner Atademie ein Ton großgewachsen, mit dem nicht mehr so leicht fertig zu werden war. Sollte er doch ein paar Jahre später die schmerzliche Erfahrung machen, daß eine Rede im alten Stil, die er an die Karlsschiller hielt, von diesen ihm ins Angesicht förmlich ausz gepfissen wurde.

Den Herzog schien jedoch in diesem Augenblid ein anderer Gegenstand viel angelegentlicher zu beschäftigen als Schillers wirkliche ober angebliche Verschuldigungen. Er durchmaß mit verdoppelt raschen Schritten das Gemach und warf, ohne still= zustehen, dem Dichter plötlich die Frage zu:

"Hör' Er, hat Er die Demoiselle Lauretta gekannt, die — die in der Ecole sich befand?"

Dem Dichter rieselte es kalt den Rücken herauf. Das Terrain, anf welches der Herzog so mit einmal hinübergesprungen, war ein sehr verfängliches.

"Ew. Durchsaucht", erwiderte er nach einigem Bedenken, "ja, ich hatte und habe die Ehre, Demoiselle Lauretta zu kennen." "Wo und wann hat Er bas Mädchen zuletzt gesehen?"

Schiller stand auf glühenden Kohlen. Aber das Wahrheits= gefühl seiner Seele hielt ihn bei dem Entschlusse fest, auch hier, wie bei dieser Unterredung überhaupt, streng bei der Wahrheit zu bleiben, und so versetzte er:

"Borhin im Park, gnädigster Herr."

"Vorhin im Part? Wie ging bas zu?"

"Ich weiß es selbst nicht. Ich war unbeschreiblich über= rascht, Fräulein Lauretta plötslich zu begegnen."

"Bas fagte fie 3hm?"

"Sie fagte mir Lebewohl, gnädigfter Berr."

"So? — Wie hat Er benn überhaupt die Bekanntschaft ber Demoiselle gemacht?"

"Auf einer Redoute, zu welcher ich als Begleiter bes Fräuleins kommandirt zu werben die Ehre hatte."

"Und daraus leitete Er das Recht ab, der Demoiselle ins Ausland nachzustreichen, nach Gmünd?"

"Ew. Durchlaucht, dies that ich aus Freundschaft für William Raleigh aus Amerika. Auch hatte ich Urlaub von meinem Regimentschef."

"Er wollte am Ende gar Seinem Freunde, dem Amerikaner, das Mädchen entführen helsen, nicht wahr? Wußte Er denn nicht, daß die Demoiselle auf meinen Besehl in Gotteszell sich befand?"

"Ich wußte es, gnädigfter Berr, aber -"

.. Aber ?"

"Ich fannte die Redlichkeit ber Absichten meines Freundes."

"Diefer herr Raleigh beabsichtigte, der Demoiselle einen heiratsantrag zu machen?"

"Ja, gnädigfter Herr."

"Erzähl' Er mir biese ganze Geschichte, doch nehm' Er sich in acht, daß ich Ihn auf feiner Lüge ertappe."

Schiller entsprach dem Befehl, und nachdem er seine Erzählung beendigt, sagte der Fürst in etwas milderem Tone als bisher:

"Ich sag', Er ift wenigstens kein Lügner, und bas freut mich. — Er weiß also nicht, was es mit dem Berschwinden des Mädchens aus Gotteszell für eine Bewandtniß hatte?"

"Rein, Em. Durchlaucht."

"Wohl, sein Bericht stimmt mit dem, was mir dieser sonderbare Mensch von Amerikaner mittheilte, als er mir vor einigen Tagen hier seine Auswartung machte. — Was hält Er von diesem Raleigh?"

"Dh, gnädigster Herr, das ist ein trefflicher Mann! Ich achte ihn hoch und liebe ihn sehr!"

"So? — Und was hält Er von der Demoiselle Lauretta?"

"Durchlaucht", antwortete Schiller, von dem ruhigen, fast gütigen Ton, womit diese Frage gestellt wurde, verleitet, der Wärme seiner Empfindung freien Ausdruck zu geben, "Fräulein Lauretta ist ein wunderbares Geschöpf, schön wie ein Engel, voll Geist und Humor, ein verkörperter Dichtertraum!"

"Si, Er poetifirt ja mächtig, Er fingerfertiger Berseschmied! Er hat wohl auch die Gedichte an Laura gemacht, die in der geschmacklosen Scharteke stehen — Anthologie, glaub' ich, heißt sie?"

"Gnädigster Herr, ich gestehe, Fräulein Lauretta schwebte mir por —"

"Und da hat Er mit seinen Schwarbeleien ben Wirbelfopf bes Mädchens noch wirbeliger gemacht? — Er war in die Demoiselle verschossen, Er Hanns Narr, nicht?"

Schiller merkte, daß das Gespräch eine bedenkliche Färbung annahm. Der Ton des Herzogs war schon nicht mehr so mild wie vorhin. In seiner Beklemmung warf er einen bittenden Blick zu der Gräsin hinüber, der nicht wirkungslos blieb.

"Gnädigster Herr", fagte Franziska, "bitte, sehen Sie boch, in welche Bein Sie den jungen Menschen versetzen. Es kann nicht angenehm sein, daran erinnert zu werden, daß man seine poetische Glut vergeblich aufgewandt hat."

"Ei was, mein Schat,", gab der Herzog zur Antwort, "der Schiller ist da, daß ich ihm den Kopf zurechtsetze, in allem und jedem und ein= für allemal. Sag' Er, hat die Lauretta Seine tollen Phantasieen ermuntert?"

"Gnädigster Herr, ich slehe Sie an, mich nicht weiter damit zu quäsen. Es war eine Alussion, von Enttäuschungen gefolgt, die schmerzlich genug für mich gewesen sind."

"Er meint, die Demoifelle habe Seine — Seine — nun, Seine Huldigungen unbeachtet gelassen?"

Diefe Frage empörte ben Dichterstolz bes jungen Mannes. "Das nicht, gnädigster Herr", versetzte er.

"Wie? Er bildet sich am Ende gar ein, die Demoiselle sei auch in Ihn verschossen gewesen? Da müßte sie einen guten Geschmad gehabt haben, in der That!"

Und um diese Worte noch frankender zu machen, maß ber Herzog, auf seinem Gange innehaltend, den armen Feldscherer mit höhnischen Bliden vom Scheitel bis zur Sohle.

Schillers Wangen brannten, aber die erlittene Kränkung drückte ihn keineswegs zu Boden. Im Gegentheil, in eben dem Maße, in welchem der Fürst ihn wegwerfend behandelte, wuchs seine innere Bürde und verlieh auch seinem Aeußeren eine Haltung, die den Fürsten, wenn er dafür Augen gehabt, hätte aufmerksam machen müssen, daß er es mit einer Natur von edlem Metalle zu thun habe. Der Dichter fühlte, daß eine einläßliche Erörterung seines Verhältnisses zu Lauretta hier weggeworsen wäre, und so begnügte er sich zu sagen:

"Gnädigster Herr, die souveräne Macht der Schönheit wirkt auf jeden und jeder hat nach Maßgabe seiner Empfänglich= keit das Recht, ihr zu huldigen."

"Phrasen! — Ich sag' Ihm, statt von Rechten zu sprechen, hätte Er lieber Seiner Pflichten eingebenk sein sollen. Statt Berse zu schmieren, hätte Er Seine Nase in Seine medizinischen Bücher steden, und statt den Galan machen zu wollen, hätte er Seine Grenadiere im Lazareth fleißiger besorgen sollen. — Was aber das andere dumme Zeug angeht, so sag' ich, Er sollte sich schämen, in Seinem Alter Seine Zeit mit Liebeleien zu verzuntzen."

Schiller brückte ein bitteres Lächeln zurück, welches ihm auf die Lippen treten wollte bei dem Gedanken, was alles in Sachen der Liebe der Herzog schon durchgemacht hatte, als er in seinem Alter stand.

Mehr und mehr in Aerger und Zorn sich hineinrebend, fuhr Karl fort:

"Er weiß wohl, daß ich es gut mit Ihm vorhatte, schon Seinem Vater zu lieb, ber mir ftets ein treuer Diener gewesen.

Aber wie hat Er meinen guten Absichten entsprochen? Schlecht, fag' ich Ihm, undankbar —"

"Dh nein, Ew. Durchlaucht, das nicht! Es wäre mir schmerzlich, glauben zu muffen, daß mein Fürst mich für undankbar halten könnte."

"So, das ware Ihm schmerzlich? Und warum hat Er nicht barnach gehandelt, Mußje?"

"Gnäbigster Herr, ich beklage es, wenn ber Erfolg meinem guten Willen nicht entsprach. Aber ich glaube sagen zu dürfen, daß ich mich bemühte, meine Anlagen so auszubilden, daß sie Ew. Durchlaucht zur Ehre gereichen möchten."

"Wirklich? Ei, ja wohl! Er gereicht mir zur Ehre, das muß ich sagen! Zur Schande gereicht Er mir, mir und meinem Lande, weiß Er das?"

"Rein, gnädigfter Berr!"

"Er will sich wohl gar noch sperren und spreizen? Aber nehm' Er sich wohl in acht! Ich bin Sein Herr, versteht Er mich? Sein Herr ganz und gar! Und ich sag,' ich will dem Unwesen, das Er treibt, ein Ende machen. Habe diesem Unwesen ohnehin schon zu lange zugesehen. Hätte bälder eingreisen sollen. Wäre dann das Standal nicht passirt, daß ein Zögling meiner Afademie — versteht Er mich? meiner Afademie — ein Monstrum von Komödie schreibt und drucken läßt, über welche alle verständigen und redlichen Leute im deutschen Reiche vor Aergersniß die Hände über dem Kopse zusammenschlagen."

"Ew. Durchlaucht —"

"Schweig' Er! Wie hat Er sich unterstehen können, ohne Borwissen Meiner, ber ich in allen Dingen Sein natürlicher



Herr und Gebieter bin, das affreuse Stüd drucken zu lassen? War es nicht genug, mehr als genug, dasselbe geschrieben zu haben? Und auch mit dem Drucke war's dem Mußje von Poetaster noch nicht gethan. Die Komödie mußte auch noch auf die Bühne, zu rechtem Standal und Aerger. Weiß Er, was Ihm da Seine knabenhaste Eitelkeit für einen Streich gespielt? Weiß Er, daß ich Ihm wegen Felonie den Prozeß machen lassen könnte, weil Er sich ohne Borwissen Meiner mit dem Ausland eingelassen? Und weiß Er, daß Er eigentlich nicht nur ein schlechter Poete, sondern auch ein Deserteur ist, ein Fahnenslüchtiger? Hat Er sich nicht zweimal nach Mannheim begeben, heimlich wie ein Dieb in der Nacht? Hatte Er auch zu diesen Ausstügen Urlaub?"

"Nein, Durchlaucht; aber ich glaubte, mein Fürst wurde zu groß benten, um einen Bater beghalb zu strafen, weil er sich sehnte, sein Kind, sein Schmerzenstind zu sehen."

"Flausen! Romm' Er mir nicht mit Redensarten! — Ein sauberes Kind, diese Räuberkomödie! Ich sag', ein ungeheuerlicher Wechselbalg ist Sein Stück. Weiß Er auch, was Er damit für eine Mord= und Brandsackel in die Welt geschleubert? Weiß Er, daß das abominable Ding nach Hochverrath und Rebellion stinkt von der ersten Seite bis zur letzten? Und wenn Er sich nicht fürchtete, darüber vor Seinem Landesherrn sich verantworten zu müssen, wo wollte Er die Tobsünde gegen den guten Geschmack verantworten, welche Sein Stück ist?"

"Bor dem Richterstuhl der Leidenschaft und der poetischen Wahrheit, vor welchem der große Brite Shakspeare seinen Richardund Macheth, seinen Jago und Othello verantwortete."

Der Herzog blieb stehen und blidte den fühnen Feldscherer wie überrascht an.

Schillers Geftalt hatte sich aus ihrer ehrerbietigen Haltung zu ihrer vollen Göhe aufgerichtet und es war etwas in seinem Auge, was Achtung einflößen konnte. Man möchte sagen, der Genius lüftete seine Schwingen, um über die ihn bedrohende Gewalt triumphirend sich zu erheben.

Der Fürst rüftete sich zu einer zornigen Erwiderung, aber ba passirte es ihm, wie oft geschah, daß ihn der Schulmeister in den Nacken schlug.

"Shakspeare und immer Shakspeare", sagte er docirend. "Das ist nun so ein Stich= und Modewort, womit ihr einfältigen jungen Leute alles ausrichten zu können glaubt. Auch Er beruft sich auf diesen Shakspeare, den wollte er nachahmen? Weiß Er nicht, daß Er sich da das unglücklichste Muster auserwählte? Kennt Er die vortrefslichen Verse nicht, worin Michaelis die Ansfänger vor ihm warnt:

Ein Shaffpeare, Freund, taugt für den Schüler nicht! Sein Leben war fo kühn wie sein Gedicht. Der kleinste Zug bleibt auf dem Jüngling haften, Er wird zu groß für kleine Wissenschaften Und sieht zu spät, es glücklich zu bereu'n, Für große sich im Alter einst zu klein.

"Aber ich sag' Ihm", fuhr der fürstliche Docent fort, "Sein Shakspeare war überhaupt nur ein wilder Querkopf, der keine Idee von gutem Geschmade besaß. Weiß Er nicht, daß Boltaire den Briten als einen betrunkenen Wilden charakterisirte und daß König Friedrich von Preußen mit wohlgerechtsertigtem Abscheu von den abominablen Biecen desselben sprach?"

"Durchlaucht wollen mir zu Gnaden halten, ich bewundere Friedrich den Einzigen als Regenten und Feldherrn —"

Oh weh, bas war ein arger Mifgriff! Schiller hätte fich erinnern sollen, baß ber große Fritz seinem vormaligen Mündel und Zögling Herzog Karl im siebenjährigen Krieg gar übel mitzgespielt hatte.

"Bas, was?" fuhr Karl erzürnt heraus, wieder hin und her gehend, daß das Parfett frachte. "Er will sich am Ende gar erfrechen, über gesalbte Häupter Seine Meinung zu sagen? — Sag' Er mir, wie ist Er dazu gefommen, Sein zugleich albernes und böswilliges Stüd zu schreiben?"

"Durchlaucht", entgegnete ber Dichter, mehr und mehr empört über die Mißhandlung, welche er zu erdulden hatte, "ich schrieb die "Räuber" als ein Gefangener, der mit seinen Ketten klirrte."

"Was foll das?"

"Sie meinten es gut mit mir, Durchlaucht, ich weiß es, und tönnten Sie in meinem Herzen lesen, so würden Sie sinden, daß auch die Härte, die ich zu dieser Stunde ertragen muß, das Gefühl der Dantbarkeit dort nicht austilgen kann. Aber Sie fragten mich und ich muß antworten, komme, was da wolle. Ich war ein Gesangener in der Akademie, ja. Eine wohlgemeinte, aber unerträgliche Disciplin, ein meinem innersten Wesen widersprechendes Studium brachten mich zur Verzweiselung. — Es war mein Ideal und, ach, die Lebenshoffnung meiner geliebten Mutter gewesen, daß ich Prediger werden sollte. — Sie wollten es anders, Durchlaucht —"

"Muerdings, Mußje, und ich fag', die Disciplin in ber

Afademie muß noch lange nicht streng genug gewesen sein, wenn sie Ihn nicht einmal zu der Einsicht bringen konnte, daß ich und nur ich zu wollen habe und ihr andern zu gehorchen und nur zu gehorchen habt. Ich bin der Herr und ihr seid die Untersthanen, meine Unterthanen. Merk' Er sich das!"

"Gnäbigster Herr, ich fühlte in mir ben Drang erwachen, meine Gefühle und Gedanken in poetische Form zu bringen."

"Dagegen hätt' ich an und für sich nichts einzuwenden. Aber warum hat Er sich nicht an die rechten Muster gehalten? Warum hat Er nicht Seinen Boileau, Seinen Corneille, Racine und meinetwegen auch Seinen Boltaire studirt? Die hätten Ihn den rechten Weg sühren und Ihm zeigen können, daß Gesetz, Regel und guter Geschmack die Schönheit machen."

"Durchlaucht, die Franzosen befriedigten mich nicht. Ich ahnte, daß die Poesse eine tiesere und reinere Quelle haben müsse als Konvenienz und formale Regelmäßigkeit. Die neuen Welten, welche unsere vaterländischen Dichter, ein Klopstock und Wieland, ein Lessing und Goethe aufschlossen, erhoben meine Ahnungen zur Gewißheit: Shakspeare's Einsluß — verzeihen Sie mir — fam dazu. Ich erkannte an der Hand dieser Führer, daß nicht die kalte Regel, wie der nüchterne Verstand sie lehrt, nein, Phantasie und Leidenschaft, Freiheit und Wahrheit das Wesen der Dichtsunst ausmachen und daß das Amt des Dichters sei, die Völkerz ureleuchten und zu zünden mit der Rede Feuerbränden. Und ich war jung, Durchlaucht, und in meiner Brust schlug ein glühendes Herz, vielleicht zu glühend, aber, das darf ich sagen, nie schlug es sür Gemeines. Ich legte die Maßstäbe meines an den Autoren der Alten, an der Heldenwelt Griechenlands und

Roms genährten Ibealismus an meine Zeit, an meine Umgesbungen und so — schrieb ich die "Räuber"."

"Ja, Er Abstraktor und Wolkenwandler, Er schrieb biese Komödie, die eine Welt in Brand steden würde, wenn mit Druckerschwärze beklezte Papiersetzen zünden könnten. Und dieses wüste Produkt nennt Er einen Aussluß Seines Idealismus? — Was ist überhaupt dieser Idealismus, von welchem jetzt ein so großes Geschrei erhoben wird? Kindische Phantastik, welche einen bösen Geist der Widersetzlichkeit und strasbarster Unbotmäßigkeit als Bastardsind in die Welt setzt. — Muß ich es denn in meinen alten Tagen noch erleben, daß alles verrückt und toll wird? Glaubt Er denn, Er, der doch nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, das sogenannte Ideale lasse sich in dieser Welt jemals verwirklichen?"

"Nicht geradezu verwirklichen, aber einwirken, wohlthätig und segensreich einwirken auf die Wirklichkeit wird das Ideale, in immer bedeutenderem Maße, wenn die Menschheit nicht still= stehen soll auf ihrer Bahn."

"Ei, ja wohl! Ich sag', Er gibt sich ja ganz das Air eines Propheten."

"Dh, mein Fürst, spotten Sie meiner nicht! — Ich weiß nicht, welch ein Geist mich treibt, so fühn mit Ihnen zu reden, aber ich glaube, es muß ein guter sein. — Ihr Scharsblick, Durchlaucht, ist zu groß, als daß Sie die Zeichen nicht sähen, welche rings um uns her das Andrechen einer neuen Epoche ankündigen. Es ist der Menschheit zu enge geworden in ihren alten Formen; nach Luft und Licht ringend schieft sie sich an, diese Formen zu zerbrechen. Ein neuer schöpferischer Geist ist auf allen



Gebieten menschlichen Bissens und menschlicher Thätigkeit erwacht. Bon jenseits des Weltmeers kam ein wunderbarer weltgeschicht= licher Anstoß nach vorwärts. Die Gemüther athmen auf und die Bölker regen sich, in dem Ramps der alten Satzungen mit den neuen Ideen Partei zu ergreisen."

"Die Bölker!" entgegnete der Herzog mit dem Ausbruck unsaglicher Berachtung. "Bas weiß Er von den Bölkern! Ich will Ihm sagen, wozu sie da sind. Sie sind dazu da, um von uns, die wir von Gottes= und Rechtswegen ihre Herren sind, regiert zu werden, zu ihrem eigenen Besten. Bas aber den neuen Geist betrifft, von dem Er saselt, den Geist der Schwindelei und Rebellerei, so soll derselbe nicht aufkommen, solange ich lebe, wenigstens im Lande Wirtemberg nicht. Bersteht Er mich? — Weil Er jedoch so große Stücke auf die Völker hält, so sag' Er mir, warum Er sich's beigehen ließ, in seinem wüsten Räuberstück ein fremdes Volk so, gröblich zu beschimpfen?"

"Ein Bolt? 3ch?"

"Ja, Er, Mußie. Hat Er nicht das Land Graubünden ein Spisbubenklinna, ein Athen der Gaunerei genannt? Weiß Er, was Er mir dadurch für Ungelegenheiten zugezogen? Soll es mir etwa lieb sein, daß man im Ausland glauben kann, ich habe solche impertinente Leute zu Unterthanen, ich ziehe sie gleichssam groß? Weiß Er, daß zu meinem tiesen Aerger die dumme Sache so in öffentlichen Blättern verhandelt wird? Weiß Er, daß der churer Wagistrat durch Vermittelung meines Gartensinspektors Walter in Ludwigsburg eine Beschwerde an mich hat gelangen lassen?"

"Durch Bermittelung bes Garteninspektors Walter?"



... 3a."

"Durchlaucht, ich habe gute Gründe, zu glauben, daß dieser Walter mir persönlich abgeneigt sei und daß er daher die Sache absichtlich übertrieben und verhetzt habe."

"Was, was? Er untersteht sich, einen treuen und eifrigen Diener bei mir anschwärzen zu wollen? Ich sag', es ist hohe Zeit, daß ich Ihm Seinen Herrn und Meister zeige. Nehm' Er sich, wenn ich Ihm gut zu Rathe bin, ein abschreckend Exempel an dem Schubart."

"Dh, mein Fürst, Gnade für den unglücklichen Mann! Benn Ew. Durchlaucht wußten, was der Arme gelitten —"

"Was geht das Ihn an? Er hätte wahrhaftig Urfache genug, für sich selbst um Gnade zu bitten. Ich sag' Ihm, mit meiner Nachsicht ist's zu Ende. Und jest hör' Er! Ich besehl' Ihm, Er schreibt von nun an nichts mehr, gar nichts mehr, läßt auch nichts mehr drucken, als was in Sein Berusssach einschlägt, medizinische Sachen also — versteht Er mich?"

Das war ein Reulenschlag.

Wäre Schiller weniger aufgeregt gewesen, als er es war, so hätte ihm die bedrohliche Beränderung auffallen müssen, welche schon seit einer Beile im Ausdrucke des Herzogs vorgegangen. Karl sprach nicht mehr heftig, brausend, wie zuvor, sondern im Tone eines kühlen, aber unbeugsamen Despotismus.

Der Dichter stand verstummt. Ihm fagen, er muffe aufhören zu dichten, hieß ihm fagen, er muffe aufhören zu leben.

Es gibt aber, mit einem großen Geschichtschreiber zu reben, feine Macht auf Erben, sie mag so groß sein, wie sie will, welcher es gestattet ware, bas innerste Gesühl ber Menschen zu mishan=

beln; unter ber Macht ber Fauft kann wohl ber Mund ber Gemighanbelten schweigen, aber ihre Mienen reben unwillfürlich.

Auch Schillers Mienen sprachen so laut, daß es, wenn auch keineswegs den Herzog, so doch die Gräfin Franziska erbarmte und zu einem Bermittelungsversuch bewog.

"Gnädigster Herr", sagte sie, "sollte man nicht dem jungen Manne Gelegenheit geben, von seinen Irrthümern zurückzustommen? Ist das Berbot, poetische Sachen zu schreiben, nicht zu hart für ihn? Heißt das nicht dem Bogel das Singen verbieten? Wie wäre es, wenn er Sie, Durchlaucht, unterthänigst bäte, sein Lehrmeister im guten Geschmacke zu sein? Wenn er Ihnen zu diesem Ende seine Gedichte vor Beröffentlichung derselben zur Durchsicht und Genehmigung vorlegte?"

"Bas meint Er bazu?" fragte ber Fürst.

In dem Dichter kämpfte es einen Augenblick, aber auch nur einen Augenblick.

"Gnädigste Frau", sagte er dann, "genehmigen Sie, ich bitte, daß ich Ihnen meinen tiefgefühltesten Dank für Ihr schönes Wohlwollen zu Füßen lege. Aber ich darf nicht unwahr sein gegen meinen Fürsten, gegen Sie und gegen mich selbst; ich darf nicht etwas versprechen, was ich nicht halten kann. Das Schaffen des Dichters, soll es überhaupt ein solches sein, kann nur ein freies, muß ein freies sein! Fesseln, seien sie von Eisen oder von Gold, erdrücken und ersticken die Wuse. Ich kann Ihren Vorschlag nicht annehmen, gnädigste Frau."

Der Herzog sah die Gräfin an, als wollte er sagen: Siehst du, er ist unverbesserlich.

Dann wandte er fich mit einem Blid gefrorenen Zornes ju Schiller und fagte:

"Er ist der Fürsprache einer so illustren Dame gar nicht würdig. Er ist also ein fertiger Rebell? Ich sag' Ihm aber, ich will schon mit Ihm und seiner Rebellion sertig werden. Er geht von hier aus immediat auf die stuttgarter Hauptwache, übergibt dem wachthabenden Offizier Seinen Degen und meldet sich bei demselben als Arrestant auf vierzehn Tage. Da hat Er Zeit, über all das thörichte und freche Zeug, was Er heute vorgebracht, nachzudensen. Ietzt geh' Er und nehm' Er zum Andenken und zur Beherzigung noch das Wort von Seinem Herrn mit sich: Ich sag' Ihm, bei Kassation und Festungsstrase schreibt Er keine Komödie mehr!"

So endigte die Audienz des Dichters bei dem "Philosophen von Hohenheim".

## Viertes Kapitel,

welches barthut, baß ber Käfig nicht immer ben Abler gähmt, sowie, baß ber Sammetbottor zuweilen bebenkliche Novellen in seinem Neuigsteitskasten hatte.

Die Schwüle eines Hochsommertages brütete auf dem Thalkessel von Stuttgart und machte sich auch unserem Dichter drückend fühlbar, welcher in dem Arrestantengelaß der Haupt-wache lässig auf der harten Pritsche ausgestreckt lag. Die vierzehn Tage seines Arrestes gingen aber mit heute zu Ende und so verscheuchte die Aussicht auf baldige Erlösung aus dieser nieder-drückenden Lage einigermaßen die schwermüthigen Gedanken, welche Gefängniß und Einsamkeit in dem jungen Mann wachgerusen hatten.

Er fprang auf, trat an das offene Fenster und blickte durch das Eisengitter in den stillen Hofraum hinaus. Dort zwischerten Sperlinge und wühlten sich, die Federn sträubend, in den Staub des Bodens ein, als wollten sie, da ihnen das Wasser sehlte, ein Sandbad nehmen, wie die Araber in der Wisste.

"Glückliche Bögel!" seufzte Schiller. "Wer Flügel hätte wie ihr! — Aber habe ich benn nicht wenigstens Seelenflügel?

Dh. heilige Boefie, holbe Trofterin, wie bant' ich bir! Wie überallhin, bist du mir auch an biefen abscheulichen Ort gefolgt und hast mir das kummervolle Berg geschweigt und in fuße und stolze Träume gewiegt. Und dich möchte ein berglos thrannischer Wille von mir trennen? Nein, bas foll, bas barf, bas wird nie geschehen! Rufte bich. brutale Bewalt, mit allen beinen Schreden, ich verachte dich und biete dir Trop! — Dh. meine gute Christo= phine hat recht und Lauretta — wo mag das arme wilde Rind jett umirren? — hat ebenfalls recht. Der heimatliche Boben weigert meinem Talent bas Gebeihen. Bielleicht, falls ich mir eine fo ftolze Soffnung gestehen barf, werben tommende Benerationen meiner Landsleute bereinst geneigt sein, anzuerkennen, ich ware nicht unwerth gemesen, baf bas alte Schwabenland mich milber gepflegt hatte. Aber jett - nicht nur biefer Raum ba mit feinen tablen fcmutigen Banben, gang Birtemberg fommt mir wie ein Befängniß por und fein Simmel wie eine eberne Dede, die mich zu erdrücken brobt. Ich will und muß fort!"

Er ging eine Weile hastig auf und ab, trat bann zu bem mit Papieren bedeckten Tifch und durchlas nachdenklich ein großes Blatt, welches er mit ben raschen Schriftzügen seiner Hand angefüllt hatte.

"Ja", sagte er, "so ift's recht! Sie haben mir Zeit und Muße — Kerkermuße — zum Nachdenken gegeben, wohlan, sie sollen erfahren, daß ich dieselbe gut benutzte. Sie sollen erfahren, daß es nicht immer ungestraft bleibt, einen Poeten willfürlich einzukerkern. Ich bin kein wankelmüthiger, gebrochener Schubart, der schweichelnd die Hand leckt, welche ihn schlägt. Zum ab-

fchredenden Erempel follte ich mir ben Gefangenen vom Soben= asperg nehmen, befahl ber Herzog. Ja wohl, ich thue es, aber in meinem Sinne. Ich will nicht an Beift und Charafter bankrott werden wie diefer unglückliche Mann. Sie werden von mir nie einen Brolog zu hören bekommen, welcher anhebt: Unsterblicher Rarl! ober: Ebler Rieger! - In Diesem Drama. beffen Blan die Rerkermuße mich aussinnen ließ, will ich fie zeichnen, wie sie find, alle, alle! Ich will dich zeichnen in beiner Nichtigkeit, Berberbtheit und Gemeinschädlichkeit, friechendes, schmarobendes, tabalirendes Sofgewürm! Man foll mit Fingern auf euch beuten können. Und auch du, liebwerther Monfieur Walter, tudifder Butrager, follft mir nicht entgeben. Ich will euch zeigen, daß ber Dichter nicht allein, wie ihr glaubt, dazu ba ift, feine Zeitgenoffen zu amufiren, fondern auch und vielmehr, fie zu richten und ber gangen Sippschaft und Wirthschaft ber Thrannei, Bosheit, Dummbeit und Riederträchtigkeit ein unvergänglich Brandmal auf die Stirne zu brüden. Du aber, fculd= volles und doch so edles Weib, du sollst finden, daß die grausame Demuthigung, welche mir in beiner Begenwart widerfahren, bennoch das Gefühl ber Dankbarkeit nicht in mir erstickte. Du hast mir eine Regung frauenhafter Gute bezeigt in jener furcht= baren Stunde ber Prüfung, ich fete bir bafür bantbar ein Denkmal. Wenn es in einer Rothlache fteht, fo ift bas nicht meine Schuld; aber ich will Sorge tragen, daß in den Zügen meiner Lady Milford die Menschen die beinigen erkennen und mit Theilnahme, Nachsicht und Mitleid betrachten follen. Ab, mein herr herzog von Wirtemberg, du haft mich einen Abstrattor und Wolfenwandler gescholten; gut, bu follst finden, daß ich bie Sherr, Movellenbuch. I.

allerwirtlichsten Steine vom Boben ber Wirklichfeit aufgelefen. um fie bem Defpotismus ins Angeficht zu ichleubern. Ich habe in Fiesto die Thrannei in der Bergangenheit gebrandmarft, jest will ich fie in ber Gegenwart brandmarken. Ein Gemälde meiner eigenen Zeit foll mein neues Drama fein. Wird es ein lichtlofes Nachtstüd, was fann ich bafür? Läft nicht Chaffpeare feinen Samlet mit Recht fagen, ber mahre Zwed bes Schauspiels fei, der Natur den Spiegel vorzuhalten, der Tugend ihre eigenen Büge, ber Schmach ihr eigenes Bild und bem Jahrhundert ben Abdruck feiner Gestalt ju zeigen? - So mir je die Duge gunftig gewesen, sei sie es mir jest, bamit die, welche nach uns tommen, fagen tonnen: Ja, fo mar jene Zeit, fo maren fie, von benen unfere armen Bater thrannisirt wurden. Dh, möchten unfere Sohne und Entel - wie beiß muniche ich es! - bingufügen fönnen: Es ift anders geworden, beffer, freier und menfch= licher!"

Nach diesem leidenschaftlichen Selbstgespräche durchslog der Dichter noch einmal Schema= und Personenverzeichniß seines neuen dramatischen Entwurses. Dann nahm er rasch die Feder, strich den Titel "Luise Millerin", welcher an der Spitze des Blattes stand, und schrieb dafür: "Kabale und Liebe — ein bürzgerliches Trauerspiel."

Er malte sich das Thema, welches er in dem Stücke dramatisch gestalten wollte — das vergistende und verderbliche Hereingreisen einer verrotteten, selbst in ihren besten Tendenzen unheilvoll wirkenden vornehmen Welt in die Kreise ehrbar bürgerlicher Sitte, die Darstellung der Konslicte idealischer Reigungen und Leidenschaften mit den gemeinen Gelüsten und lichtscheuen Ränken einer herz= und sittensosen Beamten= und Hösslingswelt — in Gedanken weiter aus und konnte eine unwillige Regung nicht unterdrücken, als das Zurücsichieben bes Riegels an der Thüre eine Störung von draußen ankündigte.

In der Thure erschien aber ein Freund, der Leutnant Scharffenstein, welcher heute auf Wache war.

"Ich denke", fagte er, "mein lieber Arrestant wird nichts dagegen haben, wenn ich ihm die Langeweile durch Einführung eines Besuches verkürze. Eigentlich geht's gegen das Reglement, aber da der visitirende Hauptmann schon seine Runde gemacht hat, so will ich's in Gottesnamen auf mich nehmen."

"Ja, nehmt's in Gottesnamen auf Euch, wilder Kriegsmann und berühmter General in spe", sagte die Stimme des Sammetdoftors auf dem Gange draußen. "Einstweilen aber macht Plat, damit auständige Leute hane in speluncam eintreten können."

Scharssenstein trat beiseite und ließ ben alten Herrn einstreten, welcher von einem blonden, schücktern blickenden und schücktern auftretenden jungen Manne begleitet wurde.

"Unterhaltet euch nur hübsch ohne Lärm, damit ihr mich in feine Schwulität bringt", ermahnte der Leutnant. "Du weißt, Freund Schiller, seit einiger Zeit ist der große Brummbär droben in Hohenheim in brummigster Laune und da glauben ihm alle die kleinen und kleinsten Bären hier unten unterthänigst nachbrummen zu müssen."

"Das ist der Lauf der Welt, edle Seele im Leutnantsrod", sagte der Doktor. "Seid Ihr nie eines Sommerabends an einem Fröschetumpel vorbeigegangen? Wenn da so ein alter, großer,



vom souveränen Gefühl seiner Froscheit ausgeblasener Frosch sein Brekekeke anstimmt, gleich fallen alle die kleinen und kleinsten Frösche mit ihrem Koaxkoax ein. Die Moral von dieser naturgeschichtlichen Parabel ist, daß dermalen alle Philistäer und Phislistäerinnen von Stuttgart, deren Zahl, Gott weiß es, ungefähr gerade so groß ist wie die Einwohnerzahl unserer löblichen Restledat, ihr schadenfrohes Koaxkoax über einen gewissen Boeten nomine Friedrich Schiller anstimmen, maßen sie vernahmen, der Hauptfrosch des Psuhls habe ein ungnädiges Vreketet über besagten Voeten verlauten lassen."

Scharffenstein zog sich zurück, um den gefangenen Freund und seine Besucher beizeiten von etwaigen Störungen benach=richtigen zu können, und jetzt that der Sammetdoktor erst in aller Form seine Begrüßung ab und präsentirte dem Dichter seine Dose mit Spaniol.

"Ihr sprecht von dem verdammten Geflatsche unserer Philister und Fraubasen, Doktor", sagte Schiller; "aber was geht das mich an? Wüßte ich nur, ob der Brief, worin ich die Meinigen über die mir zugestoßene Fatalität zu beruhigen suchte, die gewünschte Wirkung gethan: Meine gute Mutter —"

"Läßt ihren Frit schön grußen", fiel ber alte Herr ein. "Bie?"

"Ja seht, lieber Sohn, ich duselte heute früh so meinen Morgenspaziergang den Hasenberg hinauf, und weil der Morgen so frisch war, ging ich immer vorwärts durch den Wald und ohne zu wissen wie war ich mit einmal auf der Solitude. Da sah ich ganz zufällig Eure Mutter und das gescheide Mädchen, Eure Schwester Christophine, und da es gerade so mein Humor war,

tröftliche Dinge zu reden, so that ich's und es ift mir nicht übel gerathen, bent' ich."

"Dank Euch, mein alter, mein treuer Freund! Aber sprecht mir nicht davon, daß Ihr bloß zufällig nach der Solitude gekommen. Ihr wolltet meiner Mutter Trost bringen, Doktor — ich dank' Euch von Herzen!"

"Bah, bah, hat sich was zu danken! Aber, Donner und Doria! wie neuestens die Bande zu schwören pflegt — ach, lieber Schiller, ich fürchte, nebenbei gesagt, mit der Bande hapert's und sie wird sich wohl auflösen — der Hauptmann sehlt ihr und überhaupt scheint hier alles aus dem Leim gehen zu wollen — das kommt daher, daß die jungen Genies sich slägge fühlen und die Flügel probiren möchten. Hm, ja, was wollt' ich sagen? Richtig! Daß ich der unhöslichste Mensch von der Welt sei. Entschuldigen Sie mich, meine Heren. Ich beeile mich, meine Unsgeschlissenheit möglichst gutzumachen."

Und mit der Förmlichkeit eines Ceremonienmeisters stellte er die beiden jungen Männer einander vor, indem er fagte:

"Mein lieber Sohn, ich habe die Ehre, Euch hier einen jungen Künstler, herrn Andreas Streicher, zu präsentiren, welscher Eure werthe Bekanntschaft zu machen wünscht. Er ist Musiker von Beruf und ein Mensch von Ingenium. — herr Streicher, ich beehre mich, Ihnen meinen Freund Schiller vorzustellen, den Dichter der "Räuber", nebenbei Regimentsmedikus bei Auge's Grenadieren und praesenti momento Arrestant."

Schiller blidte, bem jungen Musiter die hand gebend, in ein fanftes, intelligentes und babei echtschwäbisches Gesicht, benn es fehlte bemfelben ber launige Zug um ben Mund nicht.



Streicher seinerseits erwiderte voll Herzlichkeit den Handbruck des Dichters, vermochte aber dessen freundliche Begrüßung nur mit abgebrochenen Worten zurückzugeben.

"Mh", sagte der Sammetdoktor lachend, "ich sehe, wie es steht. Der gute Streicher erwartete, in dem Berkasser der "Räuber" einen wilden Kerl, ein ungeheuerlich aussehendes Kraftgenie zu finden, und kann sich nun der Erstaunen nicht kassen, einen so civil und manierlich sich darstellenden Regimentsmedikus vor sich zu haben. Ist's nicht so?"

Der Dichter lächelte. Streicher wurde roth wie ein versichamtes Mädchen. Dann faßte er fich und sagte:

"Ich gestehe, ich hatte mir von der Persönlichkeit Herrn Schillers eine andere Borstellung gemacht. Ich konnte mir nicht benken, daß man noch so jung und doch schon so berühmt sein könne."

Das war, Schiller fühlte es, mehr als ein gewandtes Kompliment: es war der herzliche Ausdruck bes naiven Enthuffasmus einer jungen Künftlerseele.

Der Dichter kam der treuherzigen Annäherung des Musikers mit offenem Bohlwollen entgegen. Er fühlte aus dem Gespräch über Poesie und Musik, welches sich jetzt entspann und in dessen Fortgang ihm Streicher mittheilte, daß er sich zu einer Reise nach Hamburg vorbereite, um dort unter dem Sohne des großen Bach, dem bekannten Karl Philipp Emanuel Bach, die Komposition zu studiren, aus diesem Gespräche fühlte er mit sicherem Instinkte heraus, daß ihm in dem jungen Künstler ein neuer und treuer Freund sich genähert habe.

Und so war es. Der Jüngling, welcher ihn im Gefängniß

aufgesucht hatte, um ihm seine Hulbigung barzubringen, sollte ihm in ben trübsten vielleicht und jedenfalls ruhelosesten und sorgenvollsten Tagen seines Lebens ein lieber Genosse werden.

Als der junge Musiker erst seine mädchenhaste Befangenheit gegenüber seinem neuen Bekannten, welcher nur um ein paar Jahre älter als er selbst und doch "schon so berühmt war", überswunden hatte, gab er Schiller Gelegenheit, mit Bergnügen der Ausdrucksweise dieses reinen und enthusiastischen Gemüthes zu horchen. Der gute Andreas verhielt sich zu seiner Kunst wie Schiller zu der seinigen, aber da ihm noch in vollem Maße die jugendliche Sorglosigkeit zu eigen war, so ersaste er das Leben mit einem Idealismus, an welchem gleichsam noch der Thau des Schöpfungsmorgens hing, den der rauhe Wind der Ersahrung schon von der Seele des Dichters geschüttelt hatte.

Schiller erhielt im Berlaufe des Gespräches nicht nur zum erstenmal eine klarere Borstellung, was die großen Tondichter Bach und Händel, Benda und Hiller, Hahdn und Gluck für die deutsche Kunst gethan und was Mozarts Genius gegenwärtig für sie thue, sondern er gewann auch die Ueberzeugung, daß ihm hier ein Freund zugeführt sei, dessen deren Katur höchst wohlthuend und anregend auf die seinige wirken werde. Hat er doch bas Bedürfniß der Anregung von gleichgestimmter Seite her sein Lebenlang lebhaft empfunden und diese Empfindung unlange nach der hier geschilderten Scene in den Worten ausgesprochen, auch der seurigsten Phantasie und der thätigsten Schöpfungskraft sei eine elastische Feder nöthig, die sie in Schwung bringen und darin erhalten müsse, und die Maschine werde noch erwartet, die sich ewig selbst forttreibe, ohne ausgezogen zu werden.

Dem Schickfal dankbar für eine Gunft, welche er zu dieser Stunde doppelt empfand, benahm sich der Dichter gegen den neuen Freund mit der ganzen Liebenswürdigkeit, die ihm versliehen war. Der junge Künstler wurde förmlich bezaubert und saste für Schiller eine schwärmerische Zuneigung. Daß der Dichter viel und oft eine solche Anhänglichkeit einslößte, daraus sproßten die tröstlichsten Rosen seiner dornenvollen Lebensbahn. Es hat vielleicht wenige Menschen gegeben, die von ihren Freunden, Männern und Frauen, so innig geliebt wurden, wie Friedrich Schiller es wurde.

Auch der Sammetdoktor erwies sich theilnahmevoll, in seiner Art freilich, die es liebte, mitten in pathetische Stimmungen plötzlich ein humoristisches Kapriccio hineinschnurren zu lassen.

Als man sich endlich trennen mußte, fragte der alte Herr den Dichter noch, ob Raleigh seit seiner Abreise nichts von sich habe hören lassen, und da der Gefragte verneinte, sagte er:

"Ja, der wird jetzt in den schweizerischen Alpen so viel herrliches zu schauen haben, daß ihm die Lust vergeht, an die stuttgarter Misere zurückzudenken. Ich lobe das; man muß dem Augenblicke voll und ganz zu leben wissen. Bielleicht begegnet er auch in jenem wundervollen Lande seiner treulosen Flamme wieder. Ich meine so eine entsernte Andeutung von dieser Möglichkeit in einem dieser Tage von Lavater an mich einzgegangenen Briese gesunden zu haben."

"Wie, Dottor, mas fagen Sie?"

"Run, nun, lieber Schiller, nur nicht fo bigig! Es ift nur eine untlare Bermuthung von mir, weiter nichts. Aber was ich

Euch noch fagen wollte, lieber Sohn - halt, laffen Sie mich roch gefälligst gang tollegialisch Ihren Buls fühlen. — Sm. ich möchte Euch freundschaftlichft eine balbige, eine recht balbige Luftveranterung anrathen - aus puren Gefundheitsrudfichten, versteht fich. — Unfer Freund Streicher ba ftreicht auch bemnächst ab und er thut wohl daran. Junge Leute, absonderlich Boeten und Musiter, muffen bie Welt feben. Sie find auch, bie Boeten und Musiter nämlich, gang paffende Rumpane, um mitsammen eine Reise zu thun, vermuth' ich. - Ja, und wißt Ihr auch fcon, Berr Rollega, beffen Buls ich bedenklich aufgeregt finde, Die große Neuigkeit? Bielleicht wird baburch bie feit einiger Zeit merkwürdig schlechte Laune unseres allergnädigsten Landesherrn wieder verbeffert. Er erwartet seinen Bruder Friedrich Eugen und beffen Tochter, feine Richte, Die Groffürstin Maria Feodorowna, mit ihrem Gemahl Paul, bem fünftigen Raifer von Rufland, zu Besuch. Es werden ungeheure Vorbereitungen jum Empfang ber hoben Berrichaften getroffen. Es foll bei Diefer Gelegenheit hoch bergeben, gang wieder im alten Brachtftile Bergog Karls. Gine Ungahl von Gaften wird erwartet. Es wird ein Getümmel, Getreibe und Gelarme geben, daß einem poetischen Gemuthe, vermuth' ich, angst und bang werben fonnte, bis gum — Davonlaufen. — Ja, und, halt' mal, auch bas noch! Denkt Euch, lieber Schiller, ber Schubart, ber närrifche arme Rerl hat, hört' ich, biefer Tage hierher geschrieben, ber Berr General von Scheler habe ihm gefagt, es fei mahricheinlich, fehr mahrichein= lich, bağ er, Schubart nämlich, balb einen Bruber in Apollo auf bem Afperg begrugen wurde, ju langerem Beisammenfein bafelbft. Der Bergog habe ihm, bem General, bas eigenmündig mitgetheilt. — So, jetzt ist mein Neuigkeitskasten geseert. — Adieu, lieber Schiller, und nehmt meinen Glückwunsch, daß Ihr morgen aus dieser verwünschten Spelunke loskommt. Es wohnt sich häßlich hinter vergitterten Fenstern und — es lebe die Freiheit!"

## Lünftes Kapitel.

Der Flüchtling, ein verwirklichtes Gebicht.

"Herrlich steht sie und hält den Rebenstab und die Tanne hoch in die seligen, purpurnen Wolken empor" — hat ein genisalster und unglücklichster Sohn des alten Schwabenlandes von Stuttgart gesungen, als er die Stadt eines sonnigen Herbsttages in ihrem Prachtbette von Reblaub daliegen sah. In Wahrheit, wer zur Herbstzeit von der Höhe der seuerbacher Haide oder noch besser auf der entgegengesetzten Seite von der Höhe der alten eßlinger Steige herab auf die Stadt blickt, dürste jenen Ausruftaum zu überschwänglich sinden. Etwas unbeschreiblich Wohliges, Heimeliges ist dann dem alten Stuttgart eigen, wenigstens in den Augen des Schwaben, und ein echter wird sich dieses Wild der Stadt in der Ferne nie zurückrufen, ohne daß ihm leises Heinweh die Seele rührte.

Ja, Stuttgart zur herbstzeit ist schön, umringt von seinen in ben feurigsten Tinten prangenden Rebhügeln. Aber im September 1782 war ein übriges geschehen, um ber Stadt auch im Innern ein recht stattlich Aussehen zu verleihen. Wenn bie



Fürsten Besuch bekommen, puten sich die Residenzen kokett heraus. Ein Schalf, wie der Sammetdottor, würde sagen, das geschehe, damit die Fürsten den fremden Potentaten dadurch beweisen könnten, wie wohlhäbig glücklich und schönheitsinnig ihre Unterthanen seien.

Die erwarteten hoben Gafte maren eingetroffen mit einem gahlreichen Gefolge und Stuttgart und Ludwigsburg hatten fich mit gegen fünfhundert fürftlichen, gräflichen und freiherrlichen Befuchern gefüllt, die von nah und fern gefommen, ben in Ausficht gestellten Festen anzuwohnen. Ihre Erwartungen wurden nicht getäuscht. Im Berzog Karl mar wieder einmal die alte Brunkliebe in voller Stärke erwacht. Der Bedanke schmeichelte ihm, bem Gemahl feiner Nichte, Ruflands fünftigem Czaren, ju zeigen, wie ein Bergog von Wirtemberg fürstliche Bafte gu bewirthen im Stande fei, und er hatte bemzufolge feine Anftalten getroffen. Die Baläfte ber beiben Refibengen sowie Die Luft= schlöffer Solitude und Sobenheim öffneten ihre weiten Bracht= räume, welche, in Berbindung mit den herzoglichen Garten und Wildparken, einer Reibe raufdender Feste zu Schaupläten bienten. Jagben, Bankette, Roncerte, Opern und Balle, Die in wohlberechnetem Wechsel sich ablöften, erzeugten einen Rausch von Zerstreuung und Bergnügen, welcher zwei Wochen lang währte. Die Krone ber Festlichkeiten follte eine Sirschjagd in den Umgebungen der Solitude bilden. Aus allen Revieren des Landes hatte man zu diesem Zwede sechstausend Biriche in ben Forst zusammengetrieben, welcher bas Jagbhaus am Barenfee, bas sogenannte Bärenschlößchen, umgibt. Taufende von fronenben Bauern mußten ben Wald Tag und Nacht umzingelt halten,

um die Thiere am Durchbrechen zu verhindern. Die Jagd war darauf angelegt, schließlich den ungeheuren Hirschrudel eine steile Anhöhe hinab und in den See zu jagen, wo die edlen Thiere dann von einem eigens zu diesem Zweck erbauten Pavillon aus von den vornehmen Schützen mit aller Bequemlichkeit erlegt werden konnten. Auf dieses fürstliche Vergnügen sollte am Abend, während die Herrschaften im Festsale der Solitude bankettirten, eine allgemeine prachtvolle Illumination des Schlosses und seiner Gärten solgen.

Aber wir haben die festbeschreibende Kurialseder des diden Bibliothekars Uriot nicht geerbt nnd muffen baher darauf verzichten, ein Bild dieser pomphaften Hoffeste dem geneigten Leser vorzumalen. Mag er uns nicht ungerne zu stilleren Scenen solgen!

Wir führen ihn nach dem kleinen Graben, in die ihm schon bekannte "Höhle", wo es heute in der That noch höhlenmäßiger unordentlich aussah als gewöhnlich und auch noch leerer, so daß es schien, es müsse da eine Art Ausräumung kürzlich stattgefunden haben. Auf dem Stubenboden lagen Papiersetzen und sonstiger Trödel umher und auf dem Tische sah man gar ein Baar Pistolen, die aber bei näherem Betrachten nicht sehr gesährlich erschienen, denn der einen dieser Wassen sehlte die Zündspfanne, der anderen das beste Stück vom Hahn.

Der Dichter, in seiner Feldschererunisorm, lehnte am Schreibpult, von wo aus er durch das Fenster auf die stille Gasse sah. Denn still war sie, still wie die ganze Stadt, die man für ausgestorben halten konnte. Alles, was Beine hatte oder wenigstens seine Beine in beliebiger Richtung in Bewegung setzen



tonnte, war den Hafenberg hinauf nach der Solitude geströmt, um je nach Stellung oder Gunst des Zufalls etwas von dem großen Jagdsest, das heute da droben im Gange war, abzubestommen.

In der Frühe des Tages war Schiller auch droben gewesen. Er hatte dem Bater gegenüber, dem er verhehlen wollte und mußte, was er der Schwester schon früher mitgetheilt hatte und jetzt auch der Mutter mitzutheilen sich gedrungen sühlte, eine peinlich bange Stunde verlebt. Zum Glück war der Hauptmann Schiller in Dienstgeschäften abgerusen worden, noch bevor er mit Aufzählung aller der Herrlichseiten, welche heute die Solitude zum geräuschvollsten Ort im deutschen Reich machen sollten, zu Rande kam, und so hatte der Dichter mit den beiden Frauen ungestört noch eine schmerzlich süße Stunde verleben können. Als der gute Streicher, der seinen Freund begleitet hatte, endlich die Bemerkung machen mußte, es sei jetzt Zeit, nach der Stadt zurückzutehren, da waren in der bescheidenen Wohnung der schiller'schen Familie heiße Thränen gestossen und nicht nur aus weiblichen Augen.

Jett war es Abend und über ben Gaffen ber stillen Stadt schwebte schon jenes bleiche Licht, welches in Städten eintritt, sobald bie Sonne gur Rüfte geht.

Der einsame Dichter ist, nach einem an widerwärtigen Sorgen und Aufregungen reichen Tage, jest damit beschäftigt, eine Rhapsodie zu Papier zu bringen, deren Idee ihm aufgegangen, als er vormittags mitten durch das Gedränge von Wagen, Reitern und Fußgängern hindurch, welches sich nach der Solitude wälzte, vom Hasenberg in den stuttgarter Thalsessel herabgestiegen.

Bald wirft er eine Strophe aufs Papier, bald geht er, von innerer Unruhe verzehrt, haftig in der Stube hin und her.

Eben hatte er Die Berfe hingeschrieben:

Wie hoch aus ben Städten die Rauchwolfen bampfen, Laut wiehern und schnauben und knirschen und stampfen

Die Rosse, die Farren;
Die Wagen erknarren
Ind ächzende Thal.
Die Waldungen leben
Und Abler und Falken und Hablichen Strot-

Und wiegen die Flügel im blendenden Stral —

als es an der Thure flopfte und auf fein ungeduldiges Herein! die ungeschlachte Figur des Fourierschützen Kronenbitter erschien.

"Nun, was joll's ?"

"Hab' dem Herrn Doktor zu melden, daß der Koffer zu der Wittfrau Streicherin geschafft ist und daß selbige Wittfrau den Herrn Doktor zum Besperbrot erwartet."

"Gut."

"Sab' ferner zu melben, daß mir ber Herr Leutnant Kapff in ber Rothenbildstraße begegnet ift und bem Herrn Doktor sagen läßt, er solle machen, daß er bald nachkomme. Die andern seien schon nach ber Solitude voraus."

"Freilich, freilich. Aber du, Kronenbitter? Möchtest du nicht auch gerne hinauf, das Spektakel zu sehen? Ich hab' dich heute nicht mehr nöthig."

"Sehr wohl. Aber 's ist halt wägerle 'ne leidige Sach', wissen's, Herr Doktor. Wenn ich 'nen Berg hinaufgehe, krieg ich justement immer einen ganz erschrecklichen Durst und — und — hm — ja, 's ist 'ne leidige Sach'."



an agent of

"Aha, ich verstehe", sagte ber Dichter, zog den Gelbbeutel und gab dem Fourierschützen ein Stüd Geld.

Der Bursch riß bie Augen weit auf, dankte und brehte sich mit einem unbeschreiblichen Krabfuß zur Thure hinaus.

Der Dichter machte eine Bewegung, ihn noch einmal zuruckzurusen, denn er empfand das Bedürfniß, dem Burschen all dem Aerger zum Trotz, welchen ihm derselbe verursacht hatte, noch ein gütiges Wort zu sagen; aber er besann sich und ließ ihn gehen.

Er schüttete ben Inhalt ber Börse, die er noch in der Hand hielt, auf den Tisch aus und zählte das Geld.

"Dreiundzwanzig Gulben!" sagte er mit einem Seufzer. "Mein ganzes Bermögen! Und dazu haben die Mutter und das arme Phinele ihren setzten Sparpfennig gesteuert. Streicher wird ungefähr gerade so viel haben — hm, eine hübsche Kriegstasse, um den Feldzug gegen das Schicksal zu eröffnen!"

Die Kehrseite seines Vorhabens wandte sich in ihrer ganzen Bedrohlichkeit seinem inneren Auge zu. Er durchmaß unruhig das Zimmer, trat zum Schreibpult, ergriff die Feder, warf sie wieder weg, faste sie dann abermals und schrieb unter die vorhin mitgetheilte Strophe diese beiden weiteren:

Den Frieden zu finden, Wohin soll ich wenden Am elenden Stab? Die lachende Erde Mit Jünglingsgebärde Für mich nur ein Grab!

Steig' empor, o Morgenroth, und röthe Mit purpurnem Kusse Hain und Felb! Säuf'le nieder, Abendroth, und flöte Saust in Schlummer die erstorb'ne Welt!



Morgen — ach, du röthest Eine Tobtenslur, Uch, und du, o Abendroth, umslötest Meinen langen Schlummer nur.

Mit diesem Schluß steht das Gedicht unter dem Titel "Der Flüchtling" in der Sammlung von Schillers Werken. Es ist nur ein Bruchstück ohne alle Einheit: es gibt abgerissen, in klagenden Moltönen verhauchende Klänge einer leidenschaftlichen Stimmung. Haft und Unruhe sprechen aus jeder Zeile.

Der Dichter wollte weiter schreiben, aber es ging nicht mehr. Der Gedanke, welcher ihn zu dieser Stunde am meisten qualte, wurde laut, als er jetzt vor sich himmurmelte:

"Nein, was ich auch immer dem Herzog zutraue, das traue ich ihm boch nicht zu, daß er es meinen Bater entgelten lassen werde. Es wäre schnöber Undank von mir, wenn ich den Fürsten sir so gemein halten wollte. Nein, nein, und — im Nothsall kann ja der Bater sein Ehrenwort geben, mit dem besten Gewissen von der Welt, daß er von meinem Vorhaben nichts gewußt habe —"

Es klopfte wieder braugen, aber Schiller war fo in feine sorgenvollen Bedanken vertieft, bag er es überhörte.

"Nichtig!" sagte ber eintretende Streicher. "Da haben wir's! Er ist an seinem Schreibpult, das heißt auf dem Parnaß, und hat meiner Mutter Besperbrot und die späte Stunde und den Kutscher und alles vergessen. Dacht' ich mir's doch!"

"Ah, Sie sind's, lieber Freund? Entschuldigen Sie meine Nachlässigfeit. Haben Sie sich hinsichtlich ber Thorwache versgewissert? Wie ist's mit Scharssenstein?" "Alles in Ordnung. Er hat die Wache. Aber wir müffen uns sputen."

"Gut. Sie sehen, ich bin völlig bereit. Will nur noch meine Brieftasche und die Pistolen da einsteden. So, jest ein Lebewohl dir, alte Näuberhöhle!"

Um zehn Uhr abends rollte eine Haudererchaife, auf deren Rückbret zwei bescheidene Koffer gepackt waren, dem estlinger Thore zu, über welches die Stadt seither weit hinauszewachsen ist, denn der Platz, wo es in der Nähe des Waisenhauses stand, ift jetzt so zu sagen der Mittelpunkt von Stuttgart oder wenigstens von demselben nicht weit abgelegen.

Der Soldat vom gablenzischen Infanterieregiment, welcher unter der Thorwölbung auf Posten stand, trat, um nach damaligem Brauch die Abreisenden anzuhalten, dem Wagen entgegen und rief den Korporal heraus.

"Wer find die Herren?" fragte biefer, an ben Schlag tretenb.

"Doktor Ritter und Doktor Wolff", klang es in ziemlich schüchternem Ton aus bem Wagen.

"Wohin?"

"Nach Eflingen."

"Paffirt!"

"Higg!" machte ber Rutscher, seine Pferbe antreibend.

Während sie langsam anzogen, glitt auf der dem Stehpunkt des Korporals und des Soldaten entgegengesetzten Seite des Wagens eine männliche Gestalt rasch an den Schlag, stedte den Kopf hinein, flüsterte die geslügelten Worte: "Glück und Segen über dich, theuter großer Fritz, und vergiß draußen nicht ganz

beiner Freunde babeim!" und hufchte wieder rasch in bas Offiziersmachtzimmer zurud, woher sie gekommen.

Als der Wagen das Thor hinter fich hatte, fuhr er noch eine Strecke weit auf dem Wege nach Eflingen hin. Dann schaute der Hauderer vorsichtig rudwärts und lenkte sofort das Gefährt linköhin auf einen Feldweg. Es währte nicht fehr lange, bis die Reisenden wieder glatteren Chausseeboden unter den Rädern fühlten.

"So", sagte der Hauderer rückwärts in den Wagen hinein, "das ging ja wie geschmiert. Da find wir auf der ludwigs= burger Straße."

Auf dieser rollte der Wagen, nachdem erst der jähe "Stich" ber Galgensteige überwunden war, rasch in die Nacht hinein.

Nachdem es etwa eine Stunde oder mehr so fortgegangen, hielt der Hauberer seine Pferde an und sagte:

"Sehen Sie boch, meine Herren, ba broben ist's wie im Himmel!"

Ein bewunderndes Ah! schallte aus dem Wagen und zwei jugenbliche Männerköpfe bogen sich heraus.

Links droben brannte der Gipfel des Waldberges, von welchem die Solitude in die Ebene schaut, in dem Lichtmeer einer seenhaften Mumination. Die edlen Linien des Schlosses hoben sich von dem dunkeln hintergrund in voller Klarheit ab. Es schien in der Luft zu schweben und das blendende Licht, welches von ihm ausstralte, übergoß den ganzen Scheitel der Anhöhe mit märchenhaft zauberischen Resteren.

"Das ift wundervoll!" sagte der eine der beiden Reisenden, mit kindlicher Fröhlichseit in die Hände klatschend. "Wir können uns einbilden, das alles sei uns zu Ehren veranstältet." Sein Reisegefährte gab keine Antwort, sondern blidte unverwandt hinauf, aber nicht nach dem Mittelpunkt des prächtigen Bildes, nicht nach dem Schlosse, sondern nach einem der kleinen weißen Häuschen, die hell aus dem Schatten mächtiger Linden und Kastanienbäume hervortraten.

"Dh, meine Mutter!" seufzte er bann tiesbewegt auf und schlug bie Hände vors Gesicht. Halbersticktes Schluchzen hob seine Bruft und zwischen ben seine Augen bededenden Fingern rollten große Thränen hervor.

Mit dem sicheren Taft liebevollen Zarigefühls unterließ es der andere, diesen Moment des Schmerzes durch einen Trostversuch zu stören. Er versagte es sich sogar, dem Gefährten die Hand zu drücken, wie er doch gar zu gerne gethan hätte, und gab nur dem Hauderer ein leises Zeichen, die Pferde wieder in Gang zu bringen.

So fuhr der Wagen weiter und im Flammenschein versank die Heimat hinter dem fliehenden Dichter.

Ende bes erften Bandes.



•

•

.

| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT 202 Main Library |                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LOAN PERIOD 1                                  | 2                                                                                                   | 13                       |
| <b>HOME USE</b>                                |                                                                                                     |                          |
| 4                                              | 5                                                                                                   | 6                        |
| 1-month loans may b                            | RECALLED AFTER 7 DAYS be renewed by calling 642- e recharged by bringing biges may be made 4 days p | ooks to Circulation Desk |
| DUE                                            | AS STAMPED B                                                                                        | ELOW                     |
| JUN 29 1980                                    |                                                                                                     |                          |
| Ly 29, 198                                     | 6                                                                                                   |                          |
| Avg. 29,19                                     | 90                                                                                                  |                          |
| ept. 29, 1980                                  |                                                                                                     |                          |
| REC. CIR. SEP1 6 '80                           |                                                                                                     |                          |
|                                                |                                                                                                     |                          |
|                                                |                                                                                                     |                          |
|                                                |                                                                                                     |                          |
|                                                |                                                                                                     |                          |
|                                                |                                                                                                     |                          |
|                                                |                                                                                                     |                          |
|                                                |                                                                                                     |                          |

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY /80 BERKELEY, CA 94720

FORM NO. DD6, 60m, 3/80

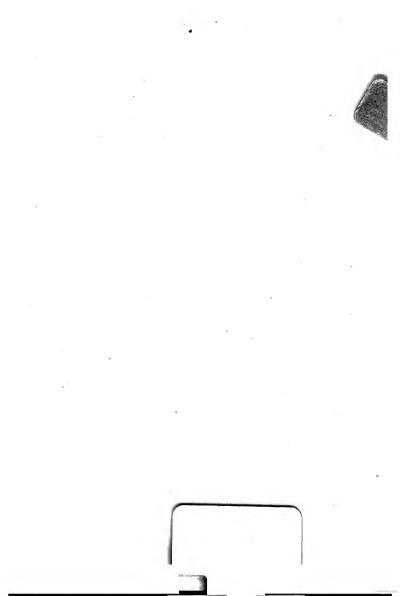

